

#### PRESENTED

TO

### THE UNIVERSITY OF TORONTO

ВΥ

The Magistracy of Bremer haven

VII. c. 194.

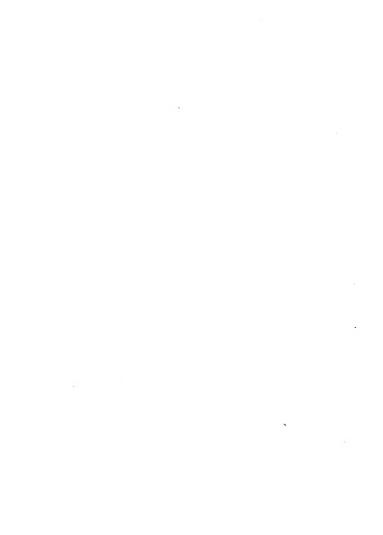

WGAG. 2

### C. M. Wielands

# sämmtliche Werke.



Sechsundzwanzigster Band.



Leipzig.

G. 3. Göfden'iche Berlagshanblung. 1856.

.5.212W

Budbrinderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

## Vermischte Schriften.



May 101

### Briefe von Verstorbenen

an hinterlaffene Freunde.

1 7 5 8.



#### Erster Brief. Alexis an Dian.

Inhalt: Aleris, der in feinem Erbeleben blind gewesen war, entectt seinem Freunde die Ursache davon, und beschreibt seinen Gintritt in die unsichtbare Welt, seine erften Gesuble in diesem neuen Zuflande, seine Gespräche mit dem Engel, der ihn führte, und feine gegenwärztige Glückseit.

Freund, die Liebe, die und im irdischen Leben vereinte, hat mein Sterben erhöht. Wie fount' ich mein himmlisches Glud bir

Länger verhehlen, da einst uns jede Freude gemein war? Billig weih' ich die Erstlinge dir der himmlischen Früchte Deiner göttlichen Freundschaft, die ich mit Seraphim breche. Doch du genießest sie schon, indem dein Freund sie genießet, Und durch dich sie genießt. Welch eine himmlische Wollust Muß es durch dein Innerstes athmen, das süße Bewußtseyn Einen Engel gebildet zu haben! So lohnet die Weisheit!

Dion, bu weißt, wie freudig der Tod mich fand, ihm zu folgen,

Ja gang thranenfrei, hatte mich nicht mein Dion gehalten

Und die Klagen der zärtlichen Schwester. — Ich hoffte vom Tode,

Was mir ein nächtliches Leben verweigert hatte; fill laufchend, Horchte mein Ohr dem Nauschen des Todesengels entgegen, Dem ich flehte, zu eilen. Er tam. Sein fältender Anhauch Schauerte fanft durch jede Ader; nur füsternden Lüftchen Aehnlich berührte mein Ohr die weinende Stimme der Kreundschaft,

Und jest sank ich in suße Betäubung, so sanft wie der Abend In die Arme der Nacht auf weiche Blumen dahinsinkt.

Alls ich erwachte, o Wunder! fo schwebt' ich, vom Körper entfeffelt

Und von atherischem Schimmer umflossen, über dem Lager, Wo ich die irdische Schale gelassen, um die ihr im Areise Sprachlos standet. Mit schüchternem Blick voll froher Verwundrung

Sah ich zweifelnd umher, und, des Lichts noch ungewohnt,

Immer die Augen sich wieder, wiewohl der irdische Mittag Sinem atherischen Auge nur matter dammernder Glanz scheint. Lange fah ich euch an; doch deine geliebte Melinde Strahlte mir bald am stärtsten ins Antlig. Mit bebendem Gerzen

Naht' ich mich ihr, von heiligen Sympathien gezogen, Woll Gefühles, wozu die menschliche Zärtlichkeit keinen Namen erfand, aus Ehrfurcht, Mitleid und Liebe gemischet. D wie schien sie mir schön, obgleich vom Kummer umwölket, Wie ein sterbender Frühling! Die Hoheit der göttlichen Seele Drang aus den bangen Zügen hervor; sie sah auf den Leichnam Selbst halb seelenlos hin; mein Herz zerstoß mir in Mitleid. Lange stand sie, und sah mit starrem Auge gen Himmel,

Thrånenlos, mit schwerathmender Brust: und Todesblässe Decte die Wangen, bis endlich der Schmerz vom Herzen zurücktrat

und in Thranen zerfloß. Boll inniger Zartlichkeit naht' ich Sie zu entkuffen, der göttlichen Schwester, mit offenen Armen, Als ein himmlischer Glanz, mich rings umgebend, in seinen Bligenden Wirbel, mit sanster Gewalt, mich plöglich emporzog.

Eine Göttergestalt trat aus dem eröffneten Lichtfreis Majestätisch hervor, und löschte der irdischen Schönheit Dunflere Bilber aus meinem Gemuth', wie die steigende Sonne Schuell das Morgengewölf und die flüchtigen Schimmer der Dammrung

Löscht, und in triumphirendem Glang den Simmel erfüllet. Mein zu junges Beficht ertrug den Unblid des Engels Ginen Augenblick fanm; ich fant in fanfter Betaubung Ihm in die gartlich eröffneten Arme. Die himmlischen Lufte, Die fein duftender Kittig verweht', erweckten bald wieder Mein entschlafnes Gefühl. Er hatte mit ichwächeren Karben Seine zu göttliche Pracht gemilbert. Jest fab ich ihn fuhner Und bald unverrückt an: die Liebe, die mir fein Lächeln Eingoß, ftarfte mein Muge jum überirdifchen Auftritt, Der mir entgegenglangt'. Er hieß mich folgen. Wie lieblich Rloß fein Befehl aus den ewig blübenden Lippen! Co lieblich Bar nicht das fuße Stammeln, das dich in Entzudungen fette, Alls dir in beiner feligften Stunde die fanfte Melinde. Daß fie dich liebe, mit gartlichen Seufzern der Unfchuld befannte. Liebevoll fab ich noch einmal gurnd auf die weinende Schone; Einmal auf dich, dann folgt' ich dem Engel durch Geen von Strahlen,

Belde die milde Sonn' aus tausend Quellen bervorgibt, Belten zu tränken. Mein Blick zerfioß in der blendenden Aussicht Durch den atherischen Naum. Sein unermeßlicher Umfang War noch glanzendes Chaos für mich. Indem wir fo flogen, Sprach mein Führer, und zog wie einen Schleier von Wolfen Ueber mein Antlig, den mächtigen Einbruch des Tages zu bamvfen.

Der mich blendete. "Sohn (so sprach mein göttlicher Kührer), Unterdeß, bis dein Ange des himmlischen Lichtes gewohnt wird, Höre mir zu, und lerne mich lieben. Bon deinen Freunden Bin ich der erst' und zärtlichst'. Ich habe, vom Schöpfer besehligt, Da du gezeugt wardst, dich zur dunkeln Erde begleitet. Unter mir wuchsest du auf, ob meine wachsame Sorgfalt Dir gleich unsichtbar war. Ich war's (kaum wirst du es glauben) Der in der ersten Kindheit die Quelle des Lichtes dir stopste, Da du am Busen der Mutter noch lagst in kindischer Schönheit, Ihre geliebteste Lust und von der freigebigen Hoffnung Schon mit jedem Glücke begabt. — In welche Betrübniß Stürzte sie meine Wohlthat! Wie viele thörichte Jähren Wurden geweint, indem dein Engel sich über dir freute!

Nimmer mit lächelndem Blick auf dich sich neigen zu sehen, Wenn du an ihrem Halse mit schmeichelnder Zärtlichkeit scherztest. Uch! sie wußte nicht, welche Gefahr die gierigen Augen Dir bereiteten; schöne Gesahren, worin sich die Seele Willig verliert. Die Vorsicht sah die verderblichen Neße, Welche die irdische Schönheit dir legen würde. Man nennt sie Freuden, ein lockender Name, wie viele hat er getäuschet! Dein zu empfindliches Herz, das jeder Wollust sich aufthat, Hätte sich unvorsichtig in fanst verstrickenden Blicken Jeder Sirene gefangen. Die Vorsicht wußt' es und nahm dir Augen, die nur den blumigen Weg zum Verderben zu leuchten,

Schöner und feuriger glänzten. Schon manche willige Seele hat ein reizendes Aug' in Laborinthe von Freuden Täuschend gelockt, und dem stygischen Drachen, der Nachren', geliefert,

Der den Ausgang bewacht. — 3mar jeho murden die Dinge, Welche die Menschen der Tugend entloden, dir lächerlich scheinen,

Bas Gefahren für Sterbliche sind, ist helleren Geistern Kindischer Tand. Bas ist der Schimmer von bligenden Kieseln Um der Könige Haupt? Bas tausend goldene Stlaven Dem, der über dem Kreise der Sonnen die himmlischen Schaaren

Jahllos, in göttlichem Glanz, vor dem die Sonnen erblassen, Um die Stusen des Throns anbetend liegen gesehn hat? Was sind schaumende Becher mit ihren taumelnden Freuden, Rosenarmige Mädchen und lockende Mortengebusche Boll verliebten Gemurmels, Entzückung und Seufzer der Wollust.

Kränze tanzender Nymphen, und Töne voll schmachtenden Reizes,

Einem unsterblichen Geift, von dem Ein großer Gedanke Schöner ift, als das ganze Gepränge des leblosen Stoffes, Deffen Begierden noch selbst im Besig unzähliger Welten Fordern würden? Kann sie, die stolze Verwandte der Engel, Un Glocerions Busen nur sterblich zu sepn sich bereden? Dennoch, du weißt es, geschieht dieß auf Erden. O banke der Vorsicht,

Daß du es nicht von der Neue gelernt. Du Glücklicher, sabest Nie die holden Verführerinnen in ihrem Triumphe, Leichter ward es dir, immer getreu der Weisheit zu bleiben, Da du niemals den Neiz der Nebenbuhlerin sabest,

Die ihr so viele Verehrer entlockt. Zwar ist auch die Tugend Schon, und die Mutter des reinsten Vergnügens: doch fluche tigen Augen

Unsichtbar und zu geistig. Sie führt vom Genusse zur hoffnung, Und wie schwach ist der Mensch, durch gegenwärtiger Wollust Stärfern Glanz in die Zufunst hindurch zu schauen? — Zuweilen Zeigt sich die Tugend sogar in sinnliche Schönheit verkleidet, Und wer liebt sie da nicht? Doch wird sie in goldenen Zimmern Selten gefunden, noch seltner auf Nosenwangen. Sie meidet Gern die Gestalt, in welcher vermummte Laster oft lauern. Sie in ihrer unsterblichen Schöne, in himmlischem Schmuck Königlich in den Neichen der unvergänglichen Wonne herrschen zu sehn, ist Engeln und edlern Welten gegönnet, Sterblichen nicht. Wie leicht, wenn sie, wie die lächelnde Benus,

Mit Entzudung und Scherzen umgeben ben Menfchen er-

Burde die Thorheit mit ihrem Gefolg in die Neihen sich mischen.

Und ein vertünchtes Scheufal für Tugend umarmet werden! — Doch, ich sage dir, was ich dich selbst, die Vorsicht zu retten, Deinem würdigen Freund oft in der einsamen Laube Sagen hörte. — Noch ist die Erinnrung der Stunden mir lieblich,

Da mich der fuße Ton pertrauter Gefpräche der Freundschaft Bon olympischen Symphonien zurück hielt. Ergögend Schallt es in eines Unsterblichen Ohr, wenn liebende Menschen Sich in schweigenden Schatten von ihrem Glücke besprechen; Lieblicher, wenn ein Jüngling den bilbsamen Freund in dem Busen

Eines umhüllenden Thals am fühlen Abend die Weisheit

Lieben lehret; die Weisheit, die staubigen Winkeln gehässig Oft in Hainen gesehn wird, und willig dem Jüngling begegnet,

Der sein Herz ihr eröffnet. Wie oft hat dieses Vergnügen Mir dein Dion gegeben? Von seinen beredsamen Lippen Floß ambrosische Wahrheit! Die Ueberzengung belebte Seine Neden, er red'te nur was er ersahren, und fühlte. Und wie eröffnete sich dein Herz so willig der Weisheit! Da dir die sichtbare Welt verschossen war, wandte dein Geist sich

In sich felber, und ward mit feiner Bestimmung befannter; Hörte lauschend die fordernden Stimmen der gartesten Triebe, Und, statt jener betrüglich sußen vergistenden Früchte, Die der fette verwilderte Boden der Sinnlichkeit zeuget, Nährtest du sie mit Freundschaft und Hoffnung, der einzigen Speise,

Die sie auf Erden erquickt, in deren erkaltendem Grunde Mechte, unsterbliche Freude nicht wurzelt. Leer an Phantomen, Deren Geränsch die Stille der ernsten Ideen nur störet, Konntest du im Verborgnen die holde Weisheit umarmen, Die dir nun in die Ewigkeit folgt. Und diese, Geliebter, Ift nun dein; ein userlos Meer unerschöpflicher Freuden, Dich und Engel zu tränken. Für wenige nächtliche Stunden Dessnen sich dir Aeonen voll Licht in unendlichen Neihen, Sifernd breiten vor dir Myriaden göttlicher Welten Ihre Neizungen aus, verschiedner und weniger zählbar Als die Blumen, die über ein irdisches Hybla der Frühling Streuet. Hier führt der Genuß, von keinem Wunsche gestöret, Stets zum höhern Genuß: der nüßte Gott zu sevn wünschen, Der hier noch wünschen könnte, wo Engel in Ueberstuß schwimmen.

Aber der strengere Flug ermudet dich, laß uns hier ruhen, Denn wir werden, bis wir dein künftiges Wohnhaus erreichen, Manchen himmel durchstrahlen." So sprach mein Schutzeist, und stand jest

Neben mir auf dem frystallenen Gurtel des fernen Saturnus. Jeho hub ich mein Aug' empor, und sahe verwundernd In die ätherischen Felder. Da stammten unzählbare Sterne Um mich in gränzenlosen Weiten; die einen schossen wie Blisse In das geblendete Auge; die andern, dem Abendstern ähnlich, Hauchten ein sansteres Licht. In weiten helleren Areisen Muhten die Sonnen in göttlicher Pracht; in freisendem Fluge Drängten sich, zahllos, die Erden zu ihrem beseelenden Lichte. Dreimal sans ich entzückt auf mein Antlis, erhabne Gedanken Schwellten in meiner Seele sich auf, und strebten gen Himmel, hin zu dem göttlichen Licht, von dem die Funken hier schwammen.

Auch der Engel, wiewohl des göttlichen Schaufpiels gewohnet, Theilete mein Entzücken, und fah mit denkenden Augen Bald in die sternvolle Tiefe, bald auf mein Antlig, das heller Schimmert'. Jest stürzt' ich behend in den glanzenden Abarund mich wieder,

Athmete geizig die himmlische Luft, und fühlt' es, o Dion, Daß hier mein Naterland fev. Wir flogen weiter. Die Freude Ueber mein neues Leben gab meinem Fluge des Lichtes Schnelligkeit. Ganze himmel entflohen mit ihren Gestirnen Unter uns weg. Schon schaut' ich mit festern geubteren Alicen

In den atherischen Ocean bin. Wie ftaunt' ich aufs neue, Da ich, was ich fur Buften gehalten, von glanzenden Wesen Wimmeln fab; Thieren, von feltsamer Bildung, atherischen Kischen,

Wenn ich so sagen kann. Die Wogen des grundlofen Aethers Rauschten von ihren vielfarbigen Schwingen. Kein reisender Engel

Steht so betroffen, wie ich, indem er vom eilenden Fluge Seitwarts zur Erde fich leuft, die Wunder der Schöpfung zu feben,

Die ihr wallender Busen enthält. Durch berstende Meere Eilt sein glanzender Kuß; von einer Nais geleitet, Jum krystallnen Palast des Herrschers der Wasser. Hier schimmert

In den erhabnen Sewölben der ganze Neichthum des Meeres, Perlen und funkelnde Stein' und taufendfarbige Muscheln, Die an Bildung und blühendem Schmelz die Blumen des Frühlings

Uebertreffen. Das Auge, das edlere Welten gesehn hat, Saumt fich auf diesen Bundern. Jest mustert der König ber Meere

Seine Schaaren vor ihm; da wälzen sich lebende Berge Bei ihm vorbei; ein unzählbares Bolk aus Seen und Flüssen, Vielfach an Bildung und Leben, verwandt mit Thieren und Vögeln,

Rauscht ben mächtigern nach; auch bringen gezähmte Delphine Pertenfarbene Nomphen, sie kommen aus silbernen Grotten, Ober Korallenhainen: der Engel erstaunet, die Erde Und die besiederte Luft im Wasser nachgeahmt sehend, Menschliche Fisch' und schuppige Vögel und thierische Pflanzen. Freund, ich erstaunte noch mehr. Doch könnt' ich, was ich gesehen,

In der irdischen Sprache dir malen? Die Sprache der Engel Selber ift noch zu arm die Wunder des Schöpfers zu nennen. Mein Begleiter fah meinen Geist in Bewundrung versunken, Ob ich gleich schwieg. Er fagte: wie billig entzückt bich ber Anblick

Einer dir neuen Schöpfung! Du glaubst die Gottheit zu sehen, Die du vorher nur geahnt. Du fühlft sie dir naher, und fcmedest

Still in dir selbst die Seligteiten des großen Gedankens, Daß, der diese Himmel ins Leben hauchte, dich liebet, Er, dem diese Sonnen, von seiner Urkraft gezogen, Itternd sich nähern, in dessen Beschauung der göttliche Cherub Keines Andlicks die Schöpfung zu seinen Füßen mehr würdigt. Aber wie wirst du erstaunen, wenn dich die Erfahrung geslehrt hat.

Daß du nur einen Winkel des unermeflichen Weltbaus Mit überlaufendem Blicke gesehn. Die Ewigkeit halt dir Einen Schaß von Erkenntnissen auf, den niemand erschöpfet. Und wer kount' ed? wo ist ein Erschaffner, die Granzen der Schöpfung

Auszusinden? die Gränzen der allesvermögenden Güte? Hier, hier wachsen die Flügel der Seele, die göttliche Liebe, Liebe zum einzigen Wesen, dem alle Herzen gehören, Bu dem Wesen der Wesen, dem als es ins ewige Nichts sah, Myriaden von Westen, dem neidischen Chaos entringend, Lächelnd entgegen kamen: zu ihm, der mit Einem Hauche Seines Mundes die Geister erschuf, in denen sich selbst er Nachgeahmt, er, der Alles in Allem ist, Alles erfüllet, Und wohin sein göttlicher Blick im unendlichen Naume Ausstrahlt, immer sein eigenes Vild in unzähligen Spiegeln Dargestellt sieht. Ihn sehen in jeder Sphäre des Himmels Ihre Bewohner, ihn siehet im Staub und in Sonnen der Engel.

Mur der thierifche Menfch, versunten im Schlamme bes Stoffes,

Hat tein Auge, das Licht, das ihn durchleuchtet, zu sehen, hat tein Ohr zu vernehmen, was seder Laut in der Schöpfung, Was ihm der machtige Einflang von allen Wesen verkundigt. Dieß ist's, was den Besuch der Erde den Himmelsbewohnern Widerlich macht. Verschlössen nicht hier und da einzelne Hütten

Menschen mit reinem Herzen und offnen inneren Sinnen, D! wir scheuten den niedrigen Sit des Lasters und Aufrubrs Und die einzige Welt, die wider Gott fich emporet.

Mahrend mein Führer bieß (prach, entdedte fich endlich bie Cobare

Die ich bewohne, dem suchenden Aug'. Aus hundert Gestirnen Strahlte sie prächtig bervor. Mit dreimal schuellerem Flügel Flohn wir ihr zu; ein suß erquickender eirkelnder Lichtstrom Ging von ihr aus; nie gefühlte Wollust durchstrahlte mein Wesen.

3ch empfand, daß der Leib, womit mein himmlischer Schutz-

Mich im Tode befleidet, für diese Sphare geschaffen, Seine Geburteluft hauchte, er schien mir verklärter und leichter.

Sieben fapphirne Monde gehn mit harmonischen Schritten Um sie herum. Mit der sanften Dammrung des fernsten Begleiters

Sanken wir auf die iconfte der Welten. — Doch, Dion, hier ichweigen

Alle Menschenbegriffe: was ich gefühlt und gesehen, Wirst du alsdann erst fühlen und sehn, wenn die einzige Hoffnung,

Die der Tugend auf Erden erlaubt ift, der Tod, dich mir zu- führt.

hier wo ich wohn' ift der Gig der Schönheit. Die übrigen Connen

Scheinen nur Schatten von ihm. Ein Engel, der taufend Olympe

Durchgestogen, verweilet sich hier; fein Fuß, wie geheftet, Säumt auf den lazurnen Hügeln, und fast vergist er im Anschau'n

Seines Fluges erhabnen Zwed. — hier herrschet die Weisheit Schattenfrei, einfach, göttlich, die Schöpferin ewiger Wollust. Jeglicher Blick ist Wahrheit, in jeder Empfindung der himmel; Jede Minute schwingt sich, mit Lobe der Gottbeit beladen, Jum benachbarten himmel der himmel. Die heiligen Geister Die hier wohnen, umarmen mich irdischen Fremdling so gärtlich,

Alls sie einauder umarmen. Ich ruh' an der reinesten Freude Ewigem Brunnen. Ich bet', in Entzückungen ausgegoffen, Ihn, den Unendlichen an, der mich durch Tiefen von Liebe So beseliget hat. — O Freund, zu welchem mein Herz sich Mitten aus diesen Freuden nach deiner Erde gezogen Kühlet, mein ähnlichster Freund, wann kommst du, die Früchte der Tugend

Mit mir von Baumen bes Lebens zu brochen? Wann werb' ich bich wieber

Ceben, mit dir das Gluck, das ich dir danke, zu theilen!

### 3weiter Brief. Lucinde an Narcissa.

Inhalt: Lucinde, eine in ihrer Bluthe verfiorbene Schöne, bemubt nich, eine in ten gefabrlichen Reigungen ber froblichen Welt verfiridte Freundin auf ten Weg guructguführen, ter burch ein Leben voll Unsichuld, Einfalt und heitrer Wonne gu einer noch gludlichern Unsfterbichkeit führt.

Mitten in Seligkeiten, die mir mit Engeln gemein find, Raber ber Gottheit und nie von der iconen Rube geschieden, Deren Schatten, vom hoben Olymp auf die Erde geworfen, Die betrogne Begierde der eiteln Sterblichen locket, Seh' ich aus Anen des Friedens, aus Welten voll himmlischer Schönbeit

Oft zur Erde hinab, wo mein Glud, im Strable der Gottheit Jeht zur Vollfommenheit reifend, die ersten Keime getrieben; Wo noch der Irrgang der Zeit mir meine Geliebtesten aufhalt. Aber Narcisfa, die Nose der Schönen, die Göttin des Neizes, Schimmert mit sieggewohnetem Aug', im goldenen Cirkel Prächtiger Frenden, und hat schon ihre Lucinde vergessen, Ihre Lucinde, die sich seraphischen Armen entreißet

Um fie zu fenn, und fie oft in die ftolgen Garten begleitet, Welche zu Wuften zu machen, ein Blick in den Frühling bes Himmels

Schon genug ift. 3mar fab ich bein Berg in Wehmuth gerflieben,

Da dich der Tod Lucindens, die du vor wenigen Tagen, Jugendlich froh und blühend wie eine Mose verlassen, Ueberraschte; ein schwarzer versteinernder Anblick für Angen, Die des Lächelus der Frende, wie meine Narcissa, gewohnt sind.

Doch du wandtest sie bald vom Grabe deiner Vertrauten Auf dein geliebteres Selbst, und auf die Welt, die dir jeho Blühend erscheinet, wie du; bald hatten die Seufzer des Kummers

Sich im machtigern Rauschen der Freuden des Lebens verloren.

3war noch schauerte manchmal, wenn bich ber Spiegel bir vorhielt,

Deine furchtsame Brust; du bebtest beim Anblick der Rosen, Die du soust mit gefälligem Blick zu betrachten gewohnt bist. Trauriger Fall, der dich zwang, an ihr Verwelken zu denken! Jest erblickte dein Spiegel zum erstenmal thränende Wangen; Aber die Fröhlichkeit ließ dich nicht lange den ernsten Gedanken Preis gegeben; Ergösungen mußten die Dünste zerstreuen, Welche die grämliche dustre Vernunft aus dem Grabe der Kreundin

Aufzog; bald gelang es dem edeln Jokafto, die junge herzenbezwingerin wieder mit sich und der Welt zu verföhnen, Wo du erscheinst, bewundert, bei jedem Worte vergöttert, Gleich als wurd' es zu Weisheit, sobald dein Mund es berühret,

Siegest du — über Westen und mohl gekräuselte Röpfe, Glanzest im Schauspiel, und ftorft den Philosophen im Luftgang;

Gleich gewohnt Liebe zu geben, es mag bir gefallen im Tanz-

Jeht Diana zu fenn, jeht halb entfleidet am Nachttisch Mehr Cytheren zu gleichen. Die Herzen sind bein, ob du lächelft

Oder zürnest. Durch dich verlernte Florello sein Flattern; Holas erstaunte, daß ihm ein flüchtiger Seufzer entstohn war; Selbst der schöne Jokasto vergaß beinah' daß er schön sep, Als er dich sah, und lernte beinahe was anders noch lieben Als sich selber. — So rauschen dir unter Rosengebüschen Deine Tage dahin; so taumelt die goldene Jugend Von dir hinweg, nur halb empfunden, gedankenlos freudig; Und so ist Lucinde für dich vergebens gestorben!

Bittre nicht weg von dem Blatt, das in der Sprache der Babrheit

Mit dir redet, die dir, so siß sie Engeln ertönet, Nicht so angenehm klingt, als der Ausruf eitler Bewundrung Oder abgöttische Lieder! Doch deine zärtlichste Freundin Redet mit dir, du hörtest sie sonst. Berdienet sie etwa Minder dein Ohr, da ihr Geist sich nun im Neiche des Lichtes Ausgeklärt hat, und ihr Herz in den Armen himmlischer Geister Bärtlicher lieben gelernt? — Wie kann ich schweigen, Narcissa, Benn du in taumelndem Leichtsinn zu eiteln Freuden herabfteiaft.

Die dn verachtest, zögest du nur in einsamer Stille Einmal dich in dich felber zurud? — Ich sehe dich öftere, Wenn du allein zu seyn glanbst. Dn stehst dem gefälligen Spiegel

Gegenüber, zum Tanze geschmuckt, und lächelst dich selbst an. Schmeichelndes Glas, was zeigest du ihr? die heiterste Stirne, Angen die seelenvoll scheinen und wie ihr Nosenmund sprechen, Jeden Zug mit eigner unnennbarer Anmuth geschmücket. Welch ein zaubrisches Lächeln! Wie blübt die liebliche Wange, Wie viel Herzen hat schon die schwarze Locke gesesselt, Die den blendenden Hals so reizend beschattet! Wen fängt nicht

Dieser geschmeidige Leib, der sie den Grazien gleichet? Ja, du bift icon, Narciffa. - Doch wenn Lucinde fich zeigte. D wie erblagte dein Stoly, wie welfte die fterbliche Schonheit Plöblich dabin im Glanz der unvergänglichen Jugend! Doch der Sieg ift zu flein! Behalte den Borgug, den mindftens Reine Gespielin dir raubt; fen fcon, fen reizend, entzudend, 3d bin unfterblich! - Was ift bie fconfte marmorne Venus, Gieb ihr noch Leben und Regung und ihren reizenden Gürtel. Und was ift fie bann gegen bie Seele, die Tochter des himmels, Welche noch blüht, wenn alle Gestirne, die Blumen des Aethers, Bange himmel von überirdifcher Schönheit, verweltt find? Sie, die in ihren Gedanken den Plan der Welten umfaffet. Inendliche fieht, mit Götterfreuden fich fattigt? Bas ift gegen die Beisheit die schönfte Rundung der Wangen? Was ein Lilienhals mit der reinen Unschuld verglichen? Wird ein forallener Mund nur einen Gedanken verdunkeln, Der, wie ein Scraphinsblick, burch taufend Welten umber: strablt?

Und wie wenig verdient auch an sich felber ein Borzug, Der nicht bein ist, den dir der morgende Tag vielleicht raubet? Swar jest blühest du noch, beschämest, wenn du erscheinest, Jede wetteisernde Schönheit; allein, Ein Blick in die Jukunft Wird die Zaubergestalt des Gegenwärtigen löschen.

Blick' in mein Grab! Wo blieb die ehmals reizende Vilbung? Wo die glanzenden Augen, die Neize, die Liebesgötter? Ach! wo find sie, Narcissa! hier sind nur Knochen und Asche, Und hier schließt sich bein Lauf. Hier, angebetete Schöne, Wird die blendende Hand, die jest der entzückte Jokasto Fast mit Küssen verschlingt, verächtliche Würmer einst speisen! Welch ein Anblick, o Schöne! was wirst du seyn, wenn Lucinde

Ewigfeiten im Umgang ber Geifter des himmels besithet? Ach! ein Geripp, ein Abscheu ber tief bestürzten Bewundrer. Bebst du? erstarrt bein Busen? — Getäuschte! du bebst vor bir felber;

Denn bieß ift bas Ende ber Schonheit, wofern ihr ein Beift fehlt,

Der bie Unfterblichkeit erbt. — Ber municht nicht ber ichonen Narciffa

Eine Seele? — hier farbt der Jorn die Wange dir wieder; höhnisch lächelnd rufft du: "Ein überflüssiges Bunschen! Und wer zweifelt denn, daß ich bescelt bin? Wann hörtest du jemals,

Daß mein hoffen sich nicht bis jenseits des Grabes erstrecke?" Bist du unsterblich, Narcissa? vergib dem Irrthum! Wer fonnte Dieß errathen, der dich im labyrinthischen Tanzsaal Unter Eulen und Schwanen und Traumgestalten erblickte, Oder am Altar der Schönbeit, von leichten Splehen umstattert, Wenn du die Muschen durchsuchst, und nachsinnst, wo die gewählte, Um dem sichern Josasto zur Unruh' Ursach' zu geben, Neizen soll; oder wenn du, an einem einsamen Tage, Mitten im Schoose der schönen Natur, von Dünsten geplaget, Dich bei dir selbst nicht sindest, und nach Zerstreuungen schmachtest?

Doch ich verkenne dich nicht, vermenge dich nicht mit den leeren Puppen, die ohne Geift geistlose Bewunderer reizen. Sedel und gut ist dem Herz, und mehr als die flatternde Seele Eines Schmetterlings blickt aus beinen Augen, Narcissa! Ich verkenne dich nicht! Doch, sprich, wie ist's möglich, daß diese Selere Seele sich selbst so sehr verkennet? So lange Ihres Ursprungs uneingedenk, gleich der Schmetterlingsseele, Imischen verächtlichen Wünschen und Sorgen ihr Leben verzgauselt?

Sprich, wie fann sie mit Seufzern vergoldeter Geden, mit Beibrauch

Schwärmender Dichter sich nahren? Was hat sie dabei zu verlieren, Wenn ein höheres Blau in Deliens schmachtenden Augen Spielt? Und welch ein Stolz für Seelen, vom himmel entforungen,

Schöner als - Blumen zu fenn, und etwas langer zu bluben! Marum bauchte ber Schöpfer ein Wefen mit machtigen Araften Und Begierden nach Wonne? und legte Kunken der Gottheit Tief in fein Innerftes bin, die erft, wenn die Spharen erlofchen, Böllig entbrennen und unvergängliche Strahlen verbreiten? Wie, von mußigen Thoren umringt, von einem Jokasto Ungebetet zu fenn? - Narciffa, da du nicht fterblich Cenn fannft, wollteft du's auch, fo fomm ju dir felber und merde Beife! Bag' es den Schleier des Gelbfibetruges zu beben. Und in dich felbst zu schauen! D sprich, der Blick, der so willia Muf dem Glafe verweilt, das die reigende Seite dir zeiget, Sage mas macht ihn bier fo fchuchtern? Wie bebt er fo schamhaft Bon dem Bergen binmeg, in deffen Tiefen er febn foll? Und warum bebt er? Schreckt ibn vielleicht die verodete Bufte Einer nicht wohl gewarteten Seel', unfruchtbar, verwachsen, Bo, der Strahlen der Weisheit beraubt, die gartlichen Keime

Jeder Tugend in Unfraut ersticken, und ganze Gesilbe, Statt des geistigen Frühlings, nur wilde Aussicht ihm geben? Ober fürchtet er etwan im Irrgang verworrener Triebe Neigungen nackend zu sehn, die er gern sich selber verbärge? Fürchtet er etwa zu sehn, es decke dieß zaubrische Lächeln, Diese Frühlingsgestalt, nur eine gebrechliche Seele?

Bie fo schnell ift die Schonheit, dein hochfter Chrgeiz, ver-

Da der Strahl der Wahrheit fie traf! Wie wird dir die Weisheit. Selbit um icon zu fenn, nothig! Doch mas du Freuden zu nennen Bürdigft, o fage mir, ift's nicht eben fo flüchtig und eitel, Alls was dich in den Augen herzloser Thoren vergöttert? D wie murd' Ein Blid in die Geligkeiten des himmels, Mur ein einziger Blid die Freuden dir efelhaft machen, Denen du dich unbedachtsam ergibst! Du nennteft's Entweihung, Miggeburten der Thorheit mit einem Namen zu ehren, Der nur der Tochter Gottes gebührt. - Und icon auf der Erde Konnteft du fie genießen. Die Tugend bringt ihren Geliebten Oftmale Rruchte von Göttergeschmad, von olympischen Zweigen Abgebrochen. Wer wollte da noch auf dem irdischen Boden Wollust lesen, und gierig die Rost den Thieren entwenden, Wenn und Engel Ambrofia reichen? Verächtlich's Ergößen, Das und empfindlicher rührt, je minder die Geele gefühlt wird; Das in der Kerne sich dir mit taufend Reizungen anbeut, Und zu beglücken verspricht, dann halbgefostet entfliebet, Und, im Klieben entzanbert, nur widrige schwarze Gesvenster, Efel und Gebufucht gurudläßt. Wie thoricht, fich öfter als einmal Von ihm taufden zu laffen! es an den Gebarden nicht fennen, Benn es gleich feine Mungeln in andernde Larven verhüllet! Und mas hat denn das Glud dir fur dein Berg zu erwiedern? Und mas find benn die Dinge, die dir zu gefallen verdienen?

Buntes Gewand, das efle Gewebe von Schleimigen Burmern, Oder Blumen von ftrahlenden Steinen, die Loden zu ichmuden; Schlüpfriger Philomelen Gefang, zeittödtende Spiele; Mitternächtliche Tange, die noch der Morgenstern fiebet, Und der ichimmernde Cirfel von hüpfenden Anaben und Schonen, Deren jede fich felber nur fieht und beimlich frohlocket Reizender als Narciffa zu fenn - dieß nennest du Freuden? Urme Betrogne! Wie wurdest du vor dir felber errothen, D wie beschämt, wie bestürzt, Narciffa, murdeft du fteben, Benn dich mitten im Tang einst der Gedank' überraschte Daß in dir eine Seele schlummert, daß Engel dir juschn? Welche Vergnügungen, wenn, sie genießen zu können, die Seele Singeschläfert fenn muß; die Urme ichmachtet indeffen Daß die erhipten Ginnen in füßer Trunkenheit taumeln. D wie übel befriedigt der niedrige Vorzug der Schonheit, Oder des Gluds, den erhabenen Bug jur Ehre, das Beichen Giner großen Bestimmung, das uns der gottliche Finger Eingedrückt hat! Die Ehrbegierde, die über den Sternen Unter den Cherubinen zu glanzen bestimmt ift, wie fann sie Mit der Beute der Muscheln, mit bunten Riefeln fich bruften? Alber noch übler forgst du mit deinen frohlichen Schwestern Kur den gartlichen Sang zur Luft, die schäßbarfte Gabe Unfere Schöpfere, weil er ihm auch die Kührerin jugab, Die ihn zum Guten nur leite, das immer icon ift. Die Reigung Die zur Freude dich lockt, ift dir mit dem feimenden Wurme Bie mit dem erften der Engel gemein; fie wachf't mit der Seele, Meiniget fich mit ihr, und macht fie befferer Welten Burdig. Doch nicht im Schoofe der tragen geiftlofen Freude, Micht im Ergoben, das nur in den Ginnen wallet. Bas Bunder. Wenn du oft, ju dir felber verbannt, in der iconften Ginode Seufzeft, wenn jeder befriedigte Bunfch in zwei fich zerspaltet

Und in reinerer Luft die Quelle der Kröhlichkeit stocket? Oder erblicft du in beinem Bergen dieß traurige Leere Und erzitterft ? Dann fliehft du, das ichwarze Geficht zu vergeffen. Wieder mitten ins Rauschen der eiteln Ergögung gurude. Arme Narcissa, die in der Blüthe des Lebens, des Alters Mangel schon fühlt, nach Freuden seufzet und doch zum Genuffe Ungeschickt ift! Ein Ucberfluß an beglückender Wonne, Meich an Mendrung und reizend genug für die flüchtigfte Neigung, Ronnte dir werden, fobald du nur in dir felber ibn fuchteft. Freundin, jede Begierd', jest hafferin deiner Rube, Rann fich zu Engend adeln, laß nur die Weisheit ihr zeigen, Was sie lieben foll; fratt nach fremden Quellen zu lechzen. Wird sie felbst Zufriedenheit strömen. Bald wird ihr der Himmel. Dem fie bestimmt ift, befannt; du wirft aus der übenden Tugend Neue Veranuaungen, die du dir felbft bekennen darfft, icorfen. Eben die Triebe, Narciffa, die jest mit freichenden Schwingen Mah' an der Erde flattern, find über die Connen gu fteigen Rabia: du bift, wie du willft, durch deine Begierden ein Engel, Ober ein Wurm. - Und willft du noch lang, mit dem niedrigen Mubme

Eines glanzenden Burmes zufrieden, von Freude zu Freude Flattern? von Bunich zu Bunich, von einem Schimmer zum andern?

Unvorsichtige, sieh! es laufden verborgene Schlangen Unter den Nektarblumen: sie scheinen zu schlummern, und warten, Bis du, zur Nuhe gereizt, dich dem düstenden Bette vertrauest. Swar du bist stolz auf die Unschuld, die beinen Busen bewachet; Du verachtest, wovor du zittern folltest. Du rühmst dich, Kalt in den Flammen zu bleiben, und lächelst jede Gefahr an. Burde die Unschuld denn niemals gefällt? bat scheinbare Bosheit Nie mit ihrer Besiegung geprahlt? D Freundin, nur Tugend

Buntes Gemand, das efle Gewebe von ichleimigen Bürmern, Oder Blumen von ftrahlenden Steinen, die Loden zu ichmuden; Schlüpfriger Philomelen Befang, zeittödtende Spiele; Mitternächtliche Tange, die noch der Morgenstern fiehet, Und der ichimmernde Cirkel von hurfenden Anaben und Schonen, Deren jede fich felber nur fieht und heimlich frohlocket Meizender als Marciffa zu fenn — dieß nennest du Freuden? Urme Betrogne! Wie würdest du vor dir felber errothen, D wie beschämt, wie bestürzt, Narciffa, wurdest du fteben, Wenn dich mitten im Tang einst der Gedanf' überraschte Daß in dir eine Seele schlummert, daß Engel dir zusehn? Welche Vergnügungen, wenn, sie genießen zu können, die Seele Eingeschläfert fenn muß; die Urme ichmachtet indeffen Daß die erhißten Sinnen in füßer Trunkenheit taumeln. D wie übel befriedigt der niedrige Vorzug der Schonheit, Oder des Gluds, den erhabenen Bug jur Ehre, das Beichen Einer großen Bestimmung, das uns der gottliche Kinger Eingedrückt hat! Die Chrbegierde, die über den Sternen Unter den Cherubinen zu glanzen bestimmt ift, wie kann sie Mit der Beute der Muscheln, mit bunten Riefeln fich bruften? Aber noch übler forgst du mit deinen frohlichen Schwestern Rur den gartlichen Sang jur Luft, die schäßbarfte Gabe Unfere Schöpfere, weil er ihm auch die Kührerin zugab. Die ihn jum Guten nur leite, das immer ichon ift. Die Reigung Die jur Freude dich lockt, ift dir mit dem feimenden Wurme Bie mit dem erften der Engel gemein; fie machf't mit der Seele, Reiniget fich mit ihr, und macht fie befferer Welten Burdig. Doch nicht im Schoope ber tragen geiftlofen Frende, Micht im Ergoben, das nur in den Ginnen wallet. Was Bunder, Wenn du oft, ju dir felber verbannt, in der iconften Ginode Seufzeft, wenn jeder befriedigte Wunsch in zwei fich zerfpaltet

Und in reinerer Luft die Quelle der Kröhlichkeit ftocket? Oder erblicht du in deinem Bergen dieß traurige Leere Und erzitterft ? Dann fliehft du, das ichwarze Beficht zu vergeffen, Wieder mitten ins Maufchen der eiteln Ergöhung gurude. Arme Narciffa, die in der Bluthe des Lebens, des Alters Mangel schon fühlt, nach Freuden seufzet und doch zum Genuffe Ungeschickt ift! Ein Ucberfluß an beglückender Wonne, Neich an Aendrung und reizend genug für die flüchtigste Reigung, Konnte dir werden, fobald du nur in dir felber ibn fuchteft. Freundin, jede Begierd', jest Safferin beiner Mube. Rann fich zu Tugend adeln, lag nur die Weisheit ihr zeigen, Bas fie lieben foll; ftatt nach fremden Quellen zu lechzen, Wird fie felbit Bufriedenheit ftromen. Bald wird ihr der himmel, Dem fie bestimmt ift, befannt; du wirft aus der übenden Tugend Neue Vergnügungen, die du dir felbft bekennen darfft, icopfen. Eben die Triebe, Narciffa, die jest mit ftreichenden Schwingen Nah' an der Erde flattern, find über die Sonnen zu ffeigen Kabia; du bift, wie du willst, durch deine Begierden ein Engel. Oder ein Wurm. - Und willft du noch lang, mit dem niedrigen Rubme

Eines glanzenden Burmes zufrieden, von Freude zu Freude Flattern? von Bunich zu Bunich, von einem Schimmer zum andern?

Unvorsichtige, sieh! es laufden verborgene Schlangen Unter den Neftarblumen: sie scheinen zu schlummern, und warten, Bis du, zur Rube gereizt, dich dem düstenden Bette vertrauest. Zwar du bist stolz auf die Unschuld, die deinen Busen bewachet; Du verachtest, wovor du zittern folltest. Du rübnist dich, Kalt in den Flammen zu bleiben, und lächelst jede Gefahr an. Burde die Unschuld denn niemals gefällt? dat scheinbare Bosheit Nie mit ihrer Besiegung geprahlt? D Freundin, nur Tugend

Sichert ein zärtliches Herz, und diese befiehlt dir zu fliehen. Bas du für Unschuld hältst, ist Güte des Herzens und Ehrgeiz; Schwache Waffen, den reizenden Feind, der mit Liebe bedrohet, Abzuweisen. Der Ehrgeiz gefällt sich, Sklaven zu machen; Und wie leicht ist die Güte gewonnen, die gerne geliebt ist? Glaubest du, daß Jokasto die werthe Freiheit zu flattern Ihne Absicht dir opfre? — Er sollte dich lieben? Die Schönheit Raubt ihm nur Einen Wunsch, der ohne Liebe gestillt wird. Der erwartest du bloß von schönen Augen und Bangen, Daß sie das wirken, was selbst Clarissens Tugend nicht wirkte? —

Ein gefälliger Blick, ein füßes Pochen im Busen, Kann bich fällen. Die Wollust (bie allzwoft Liebe genennt wird) Wechselt bie Maste, worin sie spielt, nach der Sinnesart derer,

Denen sie nachstellt, doch meistens läßt sie Freude sich nennen, Sicher, in dieser Gestalt zu gefallen. So lockt sie dich anfangs Durch Gesilde voll Anmuth in ihren bezauberten Irrweg, Wo du, durch frumme Maander starkhauchender Rossengesträuche Taumelnd und lüstern nach neuen betrüglich ahnenden Freuden, Endlich dahin verirrst, woraus dich Thranen nicht retten. Fürchte dein Herz, Narcisa, mehr als den gefährlichsten Anfall; Wenn es am stärksen sich wähnt, ist oft am schwächsten.

Wenn die Gefahr sich mir zeigt, die dir dein Vorwih bereitet! Unbewußt liebest du schon! Oft sind die Sirenengestalten Unbekannter Freuden vor deine Stirne getreten, Und dein Herz hat verlangend gewallt. Die Verführerin zeiget Dem Betrogenen nur den ersten Aufzug des Spieles, Lauter bezauberten Grund, elpsische Auen und Haine, Lauter Genuß, Entzückung und ewig blübende Wonne.

Jeho sihet Narcisa, von blumigen Buschen verborgen Auf der Bank von Violen, und ohne den Zaubergürtel Schön wie Armide, von tausend Amoretten umgeben; Wollustrunken, den Arm um den weißen Nacken umschlingend, Klebet Jokasto entzückt an ibren Lippen; die Busche Rauschen von lüsternen Seuszern umber; die schwimmenden Augen

Sehn nur Entzudung um fic. - Doch ichaue nun, gludliche Gottin,

Einen Augenblick weiter. — O grauenvolle Verwandlung! Himmel voll Wolluft, wo fevd ihr? wo fevd ihr ewige Freuden? Und wen feb' ich dann hier? o michte mein Auge mich täuschen! Eben diese Narcissa, mut matten irrenden Blicken, Todesblässe bedeckt die verzehrten Wangen, die Augen Sind von Thränen erschöpft, die Locken, die Seile der Liebe, Irren wild um den Lilienhals. Verlassen, verachtet, Schmachtet sie, schmachtet sie, schmachtet sie, schmachtet sie, schmachtet sie, schmachtelastet, und feine Einsamseit ist ihr Einsam genug, sie dem strafenden Blick der Welt zu verbergen. Uch, die Nuh' ist auf ewig von ihr gewichen, und Neue, Thränen und ewiger Gram ihr Loos; die menschlichsten Kreuden,

Freundschaft und Liebe, der Lohn der Tugend, entstohn ihr auf ewig;

Da der Berbrecher indeß, mehr schuldig, doch sicher vor Strafe, Seiner Besiegten vergift, und neue Narcissen vergöttert.

Freundin, vergib dieß traurige Bild der redlichen Liebe, Wie sie die himmlischen fühlen. Wir trennen Wahrheit und Liebe

Nie von einander. Bon Eigennuß wie von Bedürfniß entfernet, Suchen wir nur das Wohl des Geliebten, und iconen, aus ichwacher

Falscher Zärtlichkeit nicht, ihm kurze Schmerzen zu machen, Wenn sein Uebel allein durch ähende Mittel zu heilen Möglich ist. Auch verbirgt sich vor uns das Laster vergebens Unter die Miene der Wahrheit; kein irdischer Schimmer versblendet

Unfern schärfern Sinn. Die Dinge, die ihr bewundert, Zeigen sich und, der Farben, die ihnen die Leidenschaft leihet Und der Größe beraubt, die sie im wünschenden Ange Erst empfangen, in nackter Natur, — jeht schön, wie der Schöpfer

Sie gebildet, jest, wie sie der Fall von der Ordnung entstellet. Glaube demnach, Narcisa, der treuen Erinnrung der Freundin, Die im Schoose der Nuhe, zu welcher der Aummer den Jugang Nie gefunden, für dich beforgt ist, und jesto versuchet, Ob ihr Vild noch nicht ganz in deinem Herzen erloschen, Und was die Wahrheit bei dir vermag, die von sterblichen Livven

Minder vielleicht dich rührt', als da sie vom Himmel dich suchet. D wie erhöht mein eigenes Glück der füße Gedanke Bald dich den stillen Psad der Tugend wandeln zu sehen, Deren Freuden du noch nicht kennest! D Schwester, nur diese Machen und seliger als die Menschen. Wie sind sie unendlich lieber die sinnlichen Freuden erhöht! wie olympische Blumen lieber verwelktes Gras. D könnt' ich, Narcissa, nur einen Matten Schattenriß dir von dieser Seligkeit geben, Der du bestimmt bist, die deine von Gott entsprossene Seele Unbewußt, selbst im Wirbel der Sitelkeiten erseuszet; D du rissest dich aus den seidenen Nehen der Thorheit Ungestüm los, du verlörst den Geschmack an sterblichen Freuden; Ja es scheute dein zärtlicher Fuß nicht Psade von Dornen, Sie darauf zu ersteigen, dasern es der Tugend gesiele

Ihre Blumen in Dornen zu wandeln. hier athmet die Seele Eine reinere Luft, die sie zum Denken erheitert. Keine mistrauische Vorsicht besiehlt uns die Freuden zu prüsen, Die sich uns anerbieten; hier wohnen nur göttliche Freuden, Früchte von edlen Thaten; Empfindungen himmlischer Liebe, Die uns mit unaussprechlicher Lust zum Ewigen hinziehn. Aber diese Betäubung, in der die Entzückung der Menschen Allzugern sich verliert, die süse Ohnmacht, der Taumel Glühender Freuden, der Wunsch der Sinne, das Sterben der Seele,

Sind uns fremde; denn keine Wolluft blüht im Olympus, Die für Thiere nur wächs't. Die füßeste Wallung des Herzens Darf dem herrschenden Geist nicht einen Angenblick rauben. Doch die erhabenste Lust strömt aus dem Junern der Seele Selber hervor, und kehret in ihren unendlichen Urquell. D Narcisfa, die Gottheit, der Geist, der alles beseelet, Alles beglückt, die unendliche Schönheit, das Urbild des Wahren.

Diese zu sehn find unfre Blide gereinigt. Die Gottheit, Welche die Menschen im schwachen Abrif nur bunkel ertennen,

Den die Natur mit flüchtiger hand im irdischen Stoffe Bon ihr gemacht, die sehn wir mit einem Anblick viel heller, Als sie ein forschender Weiser in heiligen Nächten betrachtet, Wenn er sich, wie vom Leib entsesselt, dem Land der Ideen Fernher nähert, und mit tiefstaunendem Geiste die Quelle Aller Ordnung und Güte beschaut. Dieß Schauen der Gottheit Tilget jede geschaffene Schönheit aus unserm Gemuthe; Plöglich erlischt der Seraphim Glanz, die himmel verschwinden Und fein Ausdruck, fein Bild, fein Maß, nichts Endliches

Was sie erfährt und fühlt, die selbst vergötterte Seele, Welche Gott in sich fühlt. Doch unvollendete Wesen Tragen nicht lange das Anschau'n Gottes, obschon sich sein Antliß,

Sie nicht gar zu verzehren, durch hüllende Wolfen nur zeiget. Ungern zittern wir dann in unfre Sphäre zurücke, Wo das Auge sich wieder erholt; die helleste Aussicht Dünkt uns Nacht, das Schönste, was sonst in Entzücken uns

Rühret uns kaum. Doch freuen wir uns, im himmlischen Antlik Unfrer Geliebten, im Auge, woraus die Secle hervorstrahlt, Juge der Gottheit zu finden; der Gottheit, von der wir so voll find,

Daß wir alles verachten, was uns ihr Bild nicht zurückwirft. Doch ich schweige, — du fassest noch nicht die Wonne der Geister.

Aber ift, was ich bir fagte, und mir zu entdeden erlaubt war, Nicht vermögend, Narcisfa, dein schlummerndes Herz zu erweden?

Schamft du dich noch unsterblich zu fenn? und darfst du ce wagen,

Ohne Verwirrung noch an die Puppenspiele zu denken, Die dir ein edleres Kleinod als tausend goldene Welten, Die dir die Würde der Seele geraubt, des heiligen Fremdlings, Den der Olymp nicht herabließ, um sich im Schooße der Thorbeit Ju entgöttern? O möcht' ich dich unter den seltenen Schönen, Die für den Himmel blühen, erblicken! O möchtest du weislick Stunden gebrauchen, welche so nah' an die Ewigkeit gränzen, Und zu Neonen werden! Und wenn der Schatten des Himmels, Dessen äußerste Jüg' ich entwarf, die bezauberten Inseln Schon vertilget, die ihr Betrogne, von Schnsucht verleitet,

Durch die Meere des Lebens vergeblich verfolget; wenn Freuden Wie sie dem himmel entsprossen, der Liebe der Sterblichen werth find —

D fo faume nicht langer, Narciffa, die Tugend gu fuchen, Der es erlaubt ift, die Erde dir icon jum himmel zu machen!

## Dritter Brief. Charikles an Laura.

Inhalt. Charitles troffet feine jurudgelaffene geliebte Laura, indem er ihr die Fortdauer seiner Liebe, die durch seinen neuen Stand nur gereiniget worten, ju erkennen gibt; und durch Abschilderung der Schönbeiten seines jepigen Abohnoris, der Sonne, sie noch mehr zu reizen sucht, durch fiandhafte Ersullung ihrer Pflichten, ihre Wieders vereinigung zu befordern.

Endlich ift mir vergönnt, was ich so lange mir wunschte, Laura, mit dir zu reden, wie wir uns ehmals besprachen, Als Entfernung uns noch und Jahre der Prüfungen trennten. Gern erschien ich dir selbst, wenn nur dein sterbliches Auge Ungeblendet den himmlischen Glanz zu ertragen vermöchte, Der mich umgibt. Wie oft, wenn dich die einsame Zengin Unfrer Zärtlichkeit einst, jest deiner Schmerzen, die Laube, Dich und deine Thränen verschließt, in Stunden der Dämmrung, Wenn der Waldzesang schweigt und die blumigen Hügel entschlafen,

Wenn du dann einsam, das Haupt auf die weißen Arme geführt,

Sabeft, und unter Erdumen und bangen Entzudungen irrteft, Klagenfrei, nur den thränenden Blid in die himmlischen Räume

Sartlich geheftet! — D Laura, wie ichen, wie liebenswurdig, Schienest du mir! wie innig sehnt' ich mich dich zu umarmen, Oder, mit Somphonien von Engelsharfen umgeben, Freud' in bein Herz und Nuh' und tröstende Hoffnung zu gießen!

Fürchte nicht, daß der Tod die zärtlichen Bande zerreiße, Welche die Sompathie, zwei Seelen auf ewig zu binden, Selber gewebt! D Laura, noch mehr, als ich ehmals dich liebte,

Lieb' ich dich jest, erhabner als in den heiligsten Stunden Unfrer Freundschaft, als in den zärtlichen Angenblicken, Wenn vor süber Empfindung mein Herz in deiner Umarmung Seufzte, wenn mir ein Blick in deine begeisterten Augen Wie ein Blick ins Elpsium war, und mich Freuden umfingen, Deren Erinnerung selbst die Freuden des Himmels nicht

Mitten in neuen Scenen, die mit olympischen Wundern Weit um mich her sich schimmernd entfalten, von Götter= gestalten

Und der ewigen Bluthe Scraphischer Schönheit umgeben, Bieht mich ein füßer Hang zu dir, o Freundin, herunter. Willig vertausch' ich für diese Schatten, die um dich sich schwärzen,

Jene Gefilde von himmlischem Schmelz, Luftgänge der Engel, Schimmernde Lauben von ewig blühenden Freuden bewohnet; Denn hier weint nicht Laura mir nach, fein zärtlicher Seufzer Lisvelt mir zu; hier hebt sich fein Herz vor wallender Sehnsucht Meiner Gestalt entgegen, und glaubt sie stannend zu seben.

Belch ein Gefühl unaussprechlicher Luft burchbringt bann mein Inner's,

Wenn ich still aus der braunen Umhüllung der Nachtluft berabseh',

Wie du gedankenvoll gehft. Jest ruht in lieblichen Träumen Unfre Melissa, von englischen Flügeln, den Hütern der Unschuld, Zärtlich bewacht; du legst sie ans Herz der ewigen Vorsicht. Aber dich fesselt kein Schlummer; du sucht, vom Monde geführet

Und von geheimer Sehnsucht, die Flur, wo nachtliche Formen, Dammernde Duft' und phantaftische Wefen leichtschwebend umberziehn,

Schone Ruinen bes Tags! — Du gehft, ftolz auf die Gesellschaft Rings um dich glanzender Götterwelten, im hellen Gesichte Einer unendlichen Zukunft, mit triumphirenden Bliden Gränzenlos schweifend; schon wallet dein Herz, schon schwinget bie Seele

Ihre in niedrigem Stoff verwickelten Flügel, und athmet Unfrer ätherischen Luft hell glänzende Ströme von ferne. Theure Laura, dann sinkt mein treues mitleidiges Auge, Boll Entzüdung und Wehmuth, auf dich still thränend herunter. Auch du siehest unwissend mich an, ein lieblicher Schauer Iitert sompathetisch durch deine Adern, du siehst mich Wie im Traume vor dir; dann schwellen erhabene Wünsche Deinen Busen, die Lust zum Sterben bemächtigt sich jedes Deiner Triebe — Und o! wie bist du es würdig, o Laura, Daß dir der Vater des Schicksals die frommen Wünsche gewähre,

Daß er beinem Charifles, und diesen Gefilden des Lebens, Und der Freundschaft der Engel bich schenke — Doch heilige Nächte Weifer Fügungen trennen dich noch von den Sphären des Lichtes. Noch foll Hoffnung und stille Geduld zur künftigen Wonne Dich bereiten, noch soll sich dein Herz durch Prüfungen läutern, Noch ein entartetes Alter von deiner Tugend bestrahlt seyn; Und was am stärksten dich hält, noch hält dich deine Melisa. Holder Name, wie schallst du mir lieblich! füßer als Lieder Englischer Harfen, erquickender als olympische Winde, Wenn sie um goldne Fluren und Lauben der Engel ertönen. Theure Melisa, der Mintter so ähnlich, so schön wie die Wahrheit,

heiter wie die atherische Freude, voll Einfalt und zärtlich Wie die Unschuld, entfalte nun deine sprosende Seele Unter dem Einfluß der lächelnden Augen der liebenden Mutter. Welch ein Andlick für himmlische Seher, für deinen Charifles, In den irdischen Wüsten auf untrautträchtigen Felsen Eine Blume zu sehn, wie der himmlische Boden sie zeuget! Dieser ist zwar von Bildungen voll, die tein irdischer Anstort, Kein Paradies der Dichter erzeugt, dem erhabensten Fluge Mal'rischer Phantasien entzogen; vollkommnere Formen, Reinern Stoff und seelentzückende Harmonien, Namenlose, nie welfende Freuden, unzählbar an Aendrung, Beut sein unendlicher Busen uns an. Allein die Entzückung, Die das Herz des Vaters durchströmt, der menschlichsten

Schönfte, der Unblid bes Kindes, das mit fanft glubenden Bangen

In die zärtliche Bruft der schönen Mutter sich schmieget, Die mit segnendem Blick auf ihren Säugling herabschaut, Diese Wonne ward nur den Menschen gegeben! Sie mürden Engel sich wünschen, wenn irgend ein Bunsch in himmlische Gerzen Bugang fande. D Laura, wie warft du in meinen Augen Dann fo heilig, wie theuer mir jede der englischen Thranen, Die bein lächelndes Aug' auf ihre rofigen Wangen Thante. Wo ist im engen Bezirt der irdischen Wonne Eine mit der zu vergleichen? — D Tugend, wie göttlich besglückst du

Die dich lieben ? Nachahmungen von olompischen Freuden, Alles Gefolge der Liebe und Unschuld, Jufriedenheit, Aube Und den Frieden der Seele, gewährst du den würdigen Menschen,

Welche, fern von der Welt, mit dir in einsamen Thalern Bobnen, und willig an Wahn und Gold und Sitelkeit arm sind. Mitten unter dem Spielzeug der Gottes vergessenden Wünsche, Auf der Erde, wo buntes Nichts und Kronen und Wolken, Leichte Flittern und schimpfliche Pracht und goldene Fesseln, Wollust in Weinlaub versteckt, und Schmerz in der Larve der Kreude,

Schaaren von Unvorsichtigen taufchen, wo ewige Seelen Durch die Wildnis von Luften, des himmels uneingedent, taumeln:

Eben da ichenkt die Weisheit, aus ihrer göttlichen Fulle, Seligkeiten der Engel der kleinen gebeiligten Jahl ein, Die es magen, und unter den menschlich verkleideten Thieren Menschen find und sich lieben, und in Beschauung der Wahrheit Lieblich genährt, sich nicht mit Schatten zu weiden bedürfen. Laura, dieß Gluck ist dein, wenn Tugend und Reichthum

Und die Liebe des gartlichsten Freunds zu beglücken vermögen, Und der Anspruch auf Ewigkeiten und Welten voll Wonne, Die dir entgegen ftrablen! Dein ift die lächelnde Liebe

Unfrer Meliffa. D welche Quellen der lauterften Wolluft

ber Gecle.

Kannft du in ihrer Bruft dir eröffnen! mie fuß, wie be-

Ift das edle Geschäft, ein Herz, in welches der Schörfer Seine Gestalt geprägt, die Würde des Wesens 34 apren, Das in uns durch das graue Gewölf des Stoffes bervorblist, Einst im vollen Mittag zu glänzen! Mit sorgsamer Alugbeit Leitest du sanst den Gang der jungen Gedanken und führst sie, Wenn sie verirren, zurück; du wehrst mit freundlichem Ernste Dem üppigen Trieb der Phantasie; du entwickelst Jeden gutartigen Keim. Durch dich erblickt sie die Tugend Früh in der reinen Schöne, die, wenn sie der Seele sich

darftellt, Unaussprechliche Lieb' erwedt und beißes Verlangen Ewig fich ihr zu weihn. Du wacht, wie ein bimmlischer Schubgeift,

Ueber ihr Berg, und lehrft fie bie Mienen ber heuchelnben Booheit

Bon dem offnen Gesicht der holden tunftlosen Gute Unterscheiden. Mit welchen Entzudungen dankt dir, o Laura, Einst ein würdiger Mann, der in ihren schuldlosen Armen Schon den Borschmadt der Wonne der bestern Welten genießet!

Sage nun, ift es erlaubt, fo viel ber Gute des himmels Schuldig ju fepn, und zu weinen? - 3war Jahren ber Un-

Nie dein Aug' entweiht. Selbst da aus deiner Umarmung, Aus der lesten Umarmung mein Geist entfesselt sich aufschwang, Hus der lesten Umarmung mein Geist entfesselt sich aufschwang, Hubt du — ich sah es und segnete dich — die gefalteten Hund die bethränten Augen empor, und lobtest die Vorsicht Die mich glücklich gemacht! — Doch oft erliegt auch die Großmuth

Unter der Macht der ftarfern Ratur; bann ftromet die Bunde,

Dann ertonet die seufzende Grotte von weinenden Wünschen, Und das entflohene Glück kommt, siebenfältig verschönert, Bor die träumende Seele, mit ihm die bleichen Schatten Jeder goldenen Stunde der Lieb', ein banges Erinnern!

Glanbe nicht, daß ich die Thrauen verdamme, die Laura mir weinet,

Diese gutartigen Kinder der Menschheit, die in der Gesellschaft Stiller Geduld so rührend blinken. — Doch, Freundin, ich fühle Jeden zärtlichen Schmerz und jeden pochenden Seufzer Deiner zärtlichen Brust. Auch wir, im Reiche der Wonne, Auch wir fühlen wenn unsre Geliebten trauern, ihr Kummer Tritt mit umwölkter Stirn in den Cirkel ätherischer Freuden. D! unendlich bist du mir theurer, o Laura, seitdem mich Jenseits des Todes die Hügel des Friedens empfingen! Die Tiefen

Die uns trennen, verwehren der sympathetischen Reigung Richt, hernieder zu eilen, und, zu den vertrauten Gespielen In dem geliebten Herzen gesellt, mit ihnen gen Himmel Wieder hinauf zu fliehn. Denn hat wohl die Zeit der Seele Anch nur Einen Genuß aus ihrem dürftigen Reichthum Anzubieten, der ihren Wunsch vom Flieben zurüchtelt? Arme Begierden! sie zittern in dieser irdischen Wüste Unersahren umber, vom Irrthum in Thäler gelockt, Schatten zu haschen, Gespenster des Glücks und lächelnde Oualen.

Mitleidswerthe Betrogne! sie wiffen nicht, daß nur im Himmel, Wo sie entsprungen sind, jeglicher Bunsch mit offenen Armen Ihnen begegnet! — Doch nicht die deinen, o Laura, die schliefen Rie vom Sirenengesang des schöngeschminkten Betruges Sorgenlos ein; schon fruh gewöhnte die junge Begierde Sich zum fühnen atherischen Flug. Im Lichte, das Engeln

Lenchtet, gab dir die Wahrheit die Erde zu übersehen, Und du bewundertest nimmer! und deine Hoffnungen alle Gleiteten von ihr ab. — D Laura, Laura, wie lange Soll dich das irdische Leben den bessern Welten misgönnen, Die du zu zieren verdienst? Wie lange noch wehrt bir bas

Unter den Spharen ju idimmern? Ift nicht bein beiliges Berg icon

Ausgebreitet genug, den himmel zu fassen, dein Auge Käbig, die Näbe der Gottheit zu tragen? O fäume nicht länger!

Komm! es sollen sich gern die diamantenen Pforten Dieser Sonne dir öffnen, von deren Zinnen, o Laura, Ich so vielmal nach dir mit zärtlicher Sehnsucht herabseb'. Hier find beine Begierden daheim, hier wohnen sie gerne Sittsam und frob in Thälern ber Auh', in ambrosischen Schatten, Bo die Wollust an Quellen der Weisheit zur Speise für Engel Reiset, voll himmlischer Kräfte, den Buchs der Seele zu fördern,

Super ale alles mas Menichen entzudt, und boch nicht bie

Unter den emppreischen Früchten. — Hier lebt dein Charifles, Unter die Sonnenbewohner versetzt, im herrlichften Schauplatz Immer wechselnder Wunder. Hier, wo die Quelle der Schönheit Nie versieget, die ench in trüben Bächen nur zustließt, Burde der Frühling der Erd' in seinem buntesten Schimmer Bor der blendenden Pracht des geringsten Gegenstands schwinden Wie ein mittäglicher Schatten. — Doch, wie beschreib' ich dir, Laura,

Nene Reihen von Dingen, wozu die irdische Schöpfung Keine Bilder mir gibt? Kaum daß begeisterte Dichter, Oder hochstiegende Phantasien in nächtlichen Stunden Einen zitternden Blid in diese Meiche des Lichtes Wagen, doch bald mit versengtem Aug' von den Göttergesichten Niedertaumelnd, vergebens die namenlosen Gestalten Wieder in sich zu sinden, und wahr sich zu nachen streben. Hier ist Licht der einzige Stoff. Unzählbare Formen Nimmt es unter der Hand der Natur, leichtbildsam, doch minder

Bandelbar als der irdifche Klumpen. Die Strahlen des Lichtes, Benn fie, den Tonen gleich, in taufendfachem Berbaltniß Sich verbinden, entzuden mit fictbaren Sarmonien Bartempfindende Sinne. Go murden ungablige Befen, Rinder der Sommetrie, unendlich an Schimmer verschieden Die an Bildung und 3med, ber Sonne gegeben. Gie machen Ein bezauberndes Ganges. In unverganglicher Bluthe herricht bier die Schonbeit, und ftrablt nur reine beilige Triebe In die Seelen, die, innerlich frei, die Dinge beherrichen Die nie umgeben. D Laura, fonnt' ich diese dir schildern, Deren himmlische Freundschaft mich bier befeligt, du wurdest Ungegeben fie lieben. Gefchidt, auf Alngeln bes Lichtes, Dber fuß duftenden Bolfen von Erde ju Erde ju frablen, Nehmen fie feinere Bilder in ihr weitraumig Gedachtniß. Freiheit lächelt auf ihrer Stirn, die heiterfte Geele Malt fich in jedem Muge. Der unumwölfte Verftand berricht Ungeftort über ibr Berg, und formt mit gartlicher Sorgfalt Bede Idee nach dem Urbild der Wahrheit, das immer ibm voridwebt.

Immer in Harmonien gestimmt, die dem göttlichen Ohre Selbft gefällig ertonen. Nie stößt Begierd' an Begierde; Lächelnd begegnen sich alle Gedanken, und eilen gesellig Nach dem erhabensten Biel. Gewiß der Umfang der Schöpfung Hat nicht schönere Seelen! Vielleicht, daß irgend ein himmel Geister von boberer Kraft, ein andrer von schärferen Sinnen, Oder in Leibern von bellerem Stoff zu baben fich rübmet; Aber die schönften der Geister zu tragen gebührt nur der Sonne. D wie selig sind sie! Ihr einzig Geschäft ist Liebe, Aus Erkenntniß des Schönen und Guten. So spähet ihr Liefunn

In ber Schörfung nur Gott, mit immer machjender Inbrung, Lieben gu lernen; fo freuen fic fic, in ihren Geliebten Neue Volltommenbeiten zu febn, und in fie gu pflangen. Diefe Rinder der Conne bewohnen, feitdem fie den Erden Leuchtet, ihre froftallnen Begirte; der berrichende Geraph Der aus feinem atheriiden Tempel, als Gottes Statthalter, Ueber ben weiten Umfang bes Connenhimmels gebietet. Sat erft wenige mit fich in eine bobere Gpbare. Da gu mobnen, geführt. Den immer gufriedenen Geelen Scheinen Sahrhunderte nur wie fluchtige Tage gu raufchen. Ibre Angabl wird felten vermehrt; nur wenige Meniden Kindet die Vorficht, mit ibrer Gemeinschaft belobnet zu werden, Burdia; nur die, die, im irdifchen Leibe den Adel der Seele Krub erkennend, ju groß fich fublen an finnlicher Schonbeit Bald verwelfenden Blumen ju fleben, die ihre Begierden Ueber bes reigenden Stoffs mit Bollnft bemachfene Bugel Schwingen, und in der Beschauung bes mabren Gott abuliden Schonen

Boll entzudter Bewundrung rubn, und ihr herz nach ihm bilden.

Unter diesen war ich. Der menschenfreundlichen Tugend Dank ich's, und, Laura, dir. Wer konnte dich, göttliche Seele, Kennen, und sonst was Sterbliches lieben? Wie leicht ist's dem Herzen, Dem sich die Tugend in solchen allmächtigen Reizungen anbeut, Sie zu lieben! Du lebrtest es mich. In beiner Umarmung Reinigte sich mein Herz, und jede Bewegung ward sanfter, Glühender jeder Entschluß zu edeln Thaten. Du warst mir Wie ein Erinnrungszeichen, daß Himmel meiner erwarten. Konnt' ich dich ansehn, und irdisch denken? Du gabst mir, o Kreundin,

Schon auf der Erde, mas andre Welten begehrungswerth machet. In dem verlagenften Binfel der Schöpfung, in den fich der Arrthum

Mit dem gangen Gefolge bes minselnden Elends geflüchtet, Bar ich durch bich beglückt, durch bich und die felige Neigung Andre mit mir zu beglücken. Run leb' ich, wo Schönheit und Liebe

Moniglich herrscht, wo nie das Aechzen der leidenden Unschuld Unter die Symphonien der beiligen Frenden sich mischte; Wo beim Anblick der Tugend fein Neid entbrennet, die Schönheit

Nie gehaßt wird, und Unschuld nie ihr Verderben gereizt hat; In Gefilden des Friedens, wo, wie ein himmlischer Frühling, Ewige Freundschaft herrscht, und mit ihren lächelnden Schwestern Riemals welkende Rranze von liebenden Seelen sich bindet.

Laura, mas fühlest bu, ba ich bir meinen unfterblichen Wohlftanb

Nur mit dunkeln Farben und menschlichen Bilbern entwerfe? D wie klopft dir die Bruft? wie glüht bein thranendes Auge? Doch mein Glud ift größer, als meine Wort' es bir malen, Und nur mit dir getbeilt, in beinen Umarmungen doppelt, Ueberschwänglich gefühlt, kann meine Wonne sich mehren.

Selige Stunde, mann wird bein glanzender Rlugel fich auftbun?

Stunde des Wiedersehens, wann führft du mir Lauren entgegen? Still, mein verlangendes Herz! Sie ift nicht ferne! Und wenn auch

Irdische Jahre sie noch mir vorenthielten. Indessen, Bleibst du, Geliebte, dem sichern Schuß der Tugend vertrauet! Da ist der himmel, wo sie! Sie zwingt auch Wüsten, zu blüben,

Mitternächte zu leuchten. Wenn sie ins reine Gewissen Bonne lächelt, so ruhst du, auch in der ödesten Wildnis, Immer umgeben von stiller Erwartung der feligsten Jukunst, Un der getreuen Brust der Hoffung, die immer das Beste Ubnet, so sanst, als ob um dich ber Elvssum blübte.

## Bierter Brief.

## Cheagenes an Alcindor.

Inbalt. Gemalte bimmilicher Weiten und Grundrif eines poetifcen Gufteme über bie Ratur, ten Welthau und bie Geifterwelt

Freund, der Vorhang ift meg, die Nacht ist vom Tage verichlungen,

Dein Theagenes sieht! Die Wahrheit unter den Menschen Kaum im Bilbe befannt, die himmlische Göttin der Schönbeit, Gibt sich mir willig zu sehn; ich schaue die em'gen Ideen, Sie, die in enere Gruft durch die engen Riben der Sinne Gleitende Schatten nur wersen, die ihr für Wesen umfasset. Mein erweiterter Geist entfaltet böbere Kräfte, Die, auf Erden unbrauchbar, im Grunde der Seele verborgen, Schummerten; innere Sinnen, auch weite Bebälter der Wahrheit.

Augen für bellere Gegenstände, erhabne Begierden, Denen die Erde zu leicht, der Eirfel des Menschen zu eng ist. Oft, du erfährst es o Kreund, wenn die einwärts gesammelte Seele In Betrachtungen irrt, entzündet fic aus dem Gewölfe Dunfler Ideen ein plöglicher Strabl, der, dem nächtlichen Blig gleich,

Eine Welt von Erscheinungen dir im Innern der Scelc Sichtbar macht; doch eben so fcnell, als er aufgebrauf't, schwindet,

Eb' du erkennen kannft was du gesehn, der bligende Lichtstrabl

Bieder dabin, und läßt dich erstaunt und traurig im Dunkeln. Diese Raume sind jest in meiner Seele bestrablet, Jeder flücktige Blis ist schnell zur Sonne gewachsen, Die das Unendliche rund um mich ber mit Mittag begießet.

D wie scheinen mir jest die fiolzen Entwurfe so thöricht, Die wir ehmals vom Weltgeban traumten! Wie wenig erreichte Unfre fühnste Vermuthung die unerschöpfliche Allmacht Des erschaffenden Arms! Wie klein war unsere Größe! Was wir für Ewigkeit hielten, ist faum das Leben der Sonne; Was wir, vom Flug ermüdet, Unendlichkeit nannten, ist etwa Ein Gestilde von tausend Gestirnen. Die stärkste Bestrebung Unfrer Erfindungskraft klebte noch stets in der Gränze der Schöpfung.

In dem Sunde der Beit. - Und doch gefällt es der Gottbeit, Wenn ibr Geschöpf es magt, sie zu febn; wo Engel zu fcmach

If der Wille genug, wenn gleich die Kräfte versagen. Kann die Seele was Würdiger's thun, als des Ewigen Werfe Auszufpähen? Die Schöpfung, die sichtbare Gottheit, den Inbalt

Aller Schönbeit, und felbst die Luft-des göttlichen Auges? Dich zu dem edeln Geschäfte mit neuem Muth zu beseelen, Will ich dir einen Entwurf der Natur der geschaffenen Dinge Mit den außerften Strichen versuchen. 3mar ift es nicht möglich

Dir, Alcindor, mit andern als irdischen Bildern und Zeichen, Was die Sprace des Himmels mit eigenen Namen benennet, Vorzumalen; das Göttliche wird in den Menschenbegriffen Sich entgöttern, das Helle der Wahrheit in Schatten erblassen, Doch der flüchtigste Plan der Schöpfung, ihr mattester Abglanz, Ift schon geschickt in Bewundrung zu setzen; und wahrlich, Bewundrung.

Diefe belohnende Wollnst für forschende Geister, ist alles Was selbst Engel erhalten, die in die Werfe der Weisheit Und der allmächtigen Liebe sich senken. Sie durchzuschauen, Ihre unsichtbarsten Ketten, die ersten Federn der Regung, Welche mit sparsamer Kraft die ganze unendliche Sphäre Treiben, und durch unzählbare Iwede den Urzweck befördern, Den erhabnen, der Gottheit würdigen, einfachen Urzweck, Dieß erspähen zu wollen, ist eine so thörichte Kühnheit, Daß nur der Mensch sie zu hegen vermag. — Vernimm denn, Alleindor.

Bas von den Dingen des himmels die Sprache der Irdischen fasset;

Bas dein Freund für nothig befindet, die irrenden Schwingen Deiner Gedanken im Flug durch's Unermest'ne zu leiten. Denn wie verirrt man so leicht, wo englische Flügel ermüden?

Diefer ganze bewegliche Bau des leblosen Stoffes, Aus unzählbaren himmeln mit ihren Welten gefüget, Ift allein für Geister und Seelen gebildet, und lebet Einzig durch sie. Die feurigsten Sonnen erlöschten zum Unding, Jede blühende Welt zerstöff in glimmende Asche, Wenn die Seelen vergingen, die alles mit Leben durchauchen. Frende zu fühlen und ewig zu sepn, belebte die Gottheit Eine unendliche Schaar von Geistern, nur dem nicht unendlich, Der sie erschuf; ein Engel konnte aonenlang gablen, Ohne dem Ende sich naher zu sehn. So vielfach die Gottheit Sich in endlichen Wesen, in denen sie selber sich nachahmt, Bu verandern vermag; so weit der Zwischenraum reichet Von dem ersten der Engel, dem gottlichsten aus den Erschaffnen

Bis zu bem, ber am Rande des Nichts fein Dafenn vertraumet:

(Ein weit größerer Abstand, als der die außerfte Sonne Bon den Meeren von Glang, die den Thron umhüllen, entfernet),

So ungahlbar, fo mancherlei find die empfindenden Wefen; Jedes mit Samen der Zukunft, der bestern Zukunft, bestruchtet,

Jedes unsterblich, weil Gott sich in ihm nachahmend entwickelt, Jedes voll Triebe zur Luft. Sind aber außer der Gottheit Quellen der Luft? — Sie müßten dem ewigen Unding entstießen! Doch im Urquell des Guten die allerlauterste Wollust Selber zu schöpfen, ist nur ein kleiner Hause von Geistern Göttlich genug, die übrigen wurde die Nahe der Gottheit Plöglich verzehren. Sie nach dem Verhältniß der steigenden Kräfte

Bu vergnügen, schuf Gott den gangen Umfang des Stoffes, Dem er nachahmende Juge der Geister, durch die er befeelt wird,

Ordnung und Schönheit gab, in zahllosen Stufen und Arten, Die mit den Arten der geistigen Wesen harmonisch gestimmt fünd.

So entstanden die Welten. Durch unermefliche Raume Drehn sie sich unter der Gottbeit bis an die Ufer des Leeren. Nachft an dem Ewigen tonen die iconften der Spharen, voll Lichtes,

Unvergänglich, harmonisch, die seligen Thronen der Engel. Mit der Entsernung von ihm, wird auch die Schönheit der Welten

Bleicher, mit Schatten bewölft; der Stoff vergänglich und träge,

Wenig geschickt den Geist zu vergnügen; nur thierische Freuden Sprossen aus seinem zu üppigen Boden, wie denen gebühret, Die die Natur ihm vertraut, den nähern Verwandten des - Staubes.

Da nur Liebe den Schöpfer die Wefen zu hauchen vermochte, Reigung sich ihnen zu schenken, und durch die Stufen der Welten

Sie zu ihm felber zu ziehn; wie hatt' er fie ewig zu schaffen, Saumen tonnen, wofern ein Geschöpf die Ewigkeit faste? Aber der Fürst der Engel ist endlich, so sehr als die Sonne, Die erft, nachdem er Aconen im Anschau'n Gottes schon lebte, Sine der jungsten, der ewigen Nacht vom Schöpfer entwinkt marb.

Nicht in allen ist gleiches Bestreben zum Werben; nicht alle Sind so lange zu dauern geschickt, wie die Geister des Thrones, Oder der jungere Kreis der Ideen. Die Ewigkeit sah erst Diese entstehn, die ersten Zeugen der Herrlichkeit Gottes. Unterdeß schliesen die Embryonen von Geistern und Welten, Noch nicht zeitig zum Sepn, im schwarzen Schoose des Abgrunds.

Nach und nach, wie ihr Vorzug zum Leben fie fordert, ent= fcwungen

Sich die Himmel dem Nichts. Die neu entstandenen Sonnen Suben ihr glübendes Antlig empor, und faben verwundernd

Salb gebildete Welten, nach ihrer Bestrahlung begierig, Ihnen entgegen taumeln; der goldene Frühling entsproßte Ingendlich, blumig, geschmuckt jum Empfang der seligen Wesen, Die jest murden, und halb gekleidet zu fühlen begannen. Selbst noch jest erscheinen zuweilen den Erdebewohnern Neue Gestirn' in den Tiefen des Acthers, die, kurzlich gereifet, Jur Erstaunung benachbarter Himmel das Leben begrüßten.

So entiprang bie Schopfung, jo muchs und machi't fie noch immer

Bur Bolltommenbeit an. Die Allmacht der ewigen Liebe Kann nur in abgemeffenen Zeiten den Widerstand hemmen, Der die Geschöpfe dem Leben miggonnt. — Wie sept ihr erbaben,

Selige Wefen, die ihr zuerst gewürdiget murdet Gott zu empfinden, den Em'gen von Antlig zu Untlig zu ichauen!

Ueber ben oberften himmeln, noch über ber Sphare, von welcher

Alle Welten Nachahmungen sind, erbebt sich zum Schöpfer Ein blamantener Kreis, unermeßlich, unsterblich, geraumer Als die atherische Tiefe, worin die Sterne sich wälzen, und der Natur nicht unterworfen. Ein göttliches Licht füllt Die geheiligte Sphär', ein Licht, wogegen die Sonnen Kaum dem Schattenbild gleichen, das auf still fließende Bache Euer entnebelter Mond in Frühlingsnächten herabwirft. Diese schus zuerst. Dann schuf er die Geister Die sie belebten, die hellesten Spiegel der göttlichen Schönheit, Cherubim, Gott zu sehn mit göttlichen Kräften begabet. Plöglich rauschte der Urquell des Lichts von werdenden Geistern; Itternd vor süßer Entzüchung, von unaussprechlicher Freude Ganz durchglühet, erhuben sie nun ihr Antlis und wagten,

Gott, dich ju febn! - Denn hier ift's, wo in fichtbarer Schonheit Sich ber Unendliche zeigt. Bier, Ewiger, febn fie bich heller. Siebenmal beller als irgend ein Engel der oberften Rreife, Wenn er fein fonnengleich Antlig durch alle Tiefen der Schöpfung lleber das ftolge Gewimmel ungablbarer Sterne verbreitet, Benn er in jedem dich fieht, doch immer reiner, je naber Er zum Simmel ber Simmel, dem Thron ber Berrlichfeit ftrebet. Und von dem feligen Unblid entzudt, mit gefalteten Sanden Auf fein Angeficht finft und in Gebete gerfließet. Unverwandt feben fie Gott; die gange Fulle der Dinge, Engel, Geifter, Olympe voll Pracht, vor ihnen verbreitet, Ronnten nicht Ginen Blid von den Gebern Gottes gewinnen. Unter dem beil'gen Geschäfte verfließen Alter der Sonnen Ihnen wie Augenblicke. - Auch ift von des Ewigen Aufchau'n Ihrer Stirn' unaussprechliche Schone fo gottlich verflaret . Dag fie ben belleften Blid ber iconften ber Geraphim blendet.

In der Entfernung von taufend Langen des Sonnenhimmels Windet sich um die Sphare der Spharen ein schimmernder Gürtel.

Aus durchscheinendem Stoffe geschaffen, der oberste Weltfreis, Aller Gestirne Beweger, das ewige Reich der Ideen Und das Urbild der Himmel und Welten. Hier ewig zu bleiben, Ist der erhabenste Wunsch der Geister, die est nicht wagen Räher die Gottheit zu sehn. Die schönsten ätherischen Sonnen, Selbst die himmlische Straße, die Sammlung der prächtigsten Welten.

Die aus ihrer Entfernung ein filberner Gurtel euch scheinet, Sind wie rohe Entwurfe, verloschende Schattengemalde, Dieses Urbilds der Schöpfung. Das Eigne von jedem Gestirne, Ihre Geschöpfe, die Bluthe der Schönheit, unzählige Formen, Reizende Gegenstände für taufend Sinne, die Wollust

Und die Entzückung, die jede der Welten vor andern bezeichnet, Alles dieses ist hier harmonisch zusammen geordnet. Hier bie Muster der Ding', einförmig, glänzend, unsterblich, Keinem Olompier zählbar, man zählte leichter die Strablen Die den Brunnen des Aethers entstießen. Ein Phidias fände, Unter Myriaden von immer höberer Ordnung, Hier das vollsommene Bild, wovon der Abglanz vor seinem Geiste schwebte, da er die Göttin der Weisheit in Marmor Nachzubilden versuchte; ein fühnes eitles Bestreben! Alle Himmel und Sonnen mit ihren begleitenden Erden Werden zu dieser Sphäre gezogen; je mehr sie ihr nähern, Desto stärfer erhist sich der Trieb der glühenden Welten, Sich in ihrem Strahl zu verhimmeln. Doch quillet ihr Licht nicht

Aus ihr felber. Im bichten biamantnen Gewölbe, Welches das geistige Licht, wo der Ewige wohnet, verschließet, Sind geeirfelte Scheiben eröffnet; der Umfreis der Sonne Siebenmal, ist von jeder das Maß; unermestliche Ströme Fließen mit himmlischem Licht auf die ringsum nahenden Sphären

Aus den Deffnungen aus, und beseelen unendliche Raume Mit entzudender Klarheit. Die Deffnungen scheinen den Menschen

Unter ben aubern Bestirnen wie blaffe filberne Puntte. Nach und nach erbleichen, indem fie von himmel zu himmel Schimmern, die himmlischen Strome, bis in den Grangen bes Weltbaus

Sie fich ins ewige Leere mit fterbenden Strablen verlieren. Freund, ein fußes Erstaumen entzuckt, indem du dieß liefest, Deinen tieffinnigen Geist — Wie, wenn die Sprache der Engel Statt bes menschlichen Stammelns die überirdischen Scenen Mit Begriffen voll Klarbeit, bes Gegenstands würdig, bir fänge?

Amar auch Engel stammeln, wenn sie, vom helleren Anblick Der durch den dunnen Vorhang der Schöpfung scheinenden Gottheit

In Entzüdung gerissen, ihr Lob den himmeln erzählen. Aber so matt der Blick ift, den ich aus tiefer Entsernung Dir in die Heiligthumer des himmels, Alcindor, erlaube, Schwächt doch vielleicht die göttliche Klarbeit der obersten Sphären

Dein noch blodes Gemuth. — So fieige bann näher zur Erde; Allenthalben eröffnen fich bir mit andernder Schöne Bunder ber Weisheit, und Bunder ber Lieb', und Siege ber Allmacht.

Jahllos sind die Enthalte der Geister, die glänzenden Welten, Zahllos die Arten der Wesen und Kräfte, der Formen des Stoffes

Und der Sinne, wodurch sich neue Gestalten der Dinge Mit der Seele vermählen. Wie würdest du stannen, Alcindor, Benn ich dir eine der Welten, die nichts mit der Erde gemein hat,

Wie von einer andern Natur gebauet, entwürfe! Aber wie könnt' ich in beinem Gemüthe ganz neuen Gestalten Jugang machen? — Vernimm dann minder befremdende Scenen.

Eine der Erben des Siebengestirns, die fich um die Sonne, Bo ich jest wohne, bewegt, ist von der erschaffenden Weisheit Nur für den Sinn des Geruchs, den einzigen Sinn der Bewohner,

Bundernsmurdig gebaut. Die Rosenthaler in Eden,

Ober ber blumige Sybla entehrten burch bie Vergleichung Dieje balfanifche Welt. Bier ift die lachelnde Roje, Nicht wie im Fruhling der Erde, die Ronigin unter den Blumen;

Tede mit fuger Rraft befeelte Blume des Erdreichs Duftet bier einen noch fugern Athem; Biol' und Narciffen, Spacinthen und Relfen find unter den edleren Pflangen Blokes Gras, wiewohl fie all' in bem Ginen fich gleichen, Daß fie des garten Gemandes bemalender Strahlen ermangeln. Denn bier ift die Lilie nicht weiß, noch abnlich den Lippen Blübender Schonen die Relfe! Auch find fie aus feinerem

Stoffe

Beiftig gewebt; anftatt zu verwelfen, zerfließen fie langfam In die ambrofifche Luft. Doch jeder erneuerte Frühling -Und er erneuert fich ftets nach drei verblüheten Jahren -Saucht mit zephorischen Lippen die Schwester jeder Verfdmundnen.

Mus der webenden Erde hervor. Für menschliche Ginnen In die harmonische Mischung fo vieler verschiednen Gerüche Unbegreiflich. Go fünftlich auch immer die weife Natur fich In den Spharen gezeigt, wo fie zur Speise der Augen ibre Geschöpfe mit Licht und harmonischen Karben geschmudet: Dennoch weichet die liebliche Stimmung der blumigen Dufte Nicht bem Wohllaut der Karben. Dieß machet diese Beschövfe Meich an ber feineften Luft, und ohne den Beiftand ber Augen Und der übrigen Ginne beglückt. Ihr geiftiger Leib ift Mus gartfühlenden Nerven gewebt. Statt Tone gu reben, Sauchen fie ihre Gedanken mit deutlich veranderten Duften Ihren Gefvielen entgegen. Wie ihre begränztere Seele Alle Begriff aus dem Sinn, der mit der Welt fie verbindet Biebet, fo nehmen sie auch die Beichen ihrer Ideen

Nur von Blumen und riechenden Dingen. — Kaum heget die Schöpfung

Seelen, die zärtlicher fühlen. Die liebenswürdigste Einfalt Burzet ihr Thun mit gleicher Anmuth, wie ihre Gedanken. Ungestört lieben sich alle; vom Stolz, dem Junder des Neides, hat dieß glückliche Wolk, so wie von giftigen Blumen, Keine Namen. Von thörichten Wünschen und stolzen Entwürfen

Eines betrüglichen Gluds, wie der Unfinn der Menfchen es traumet,

Meit entfernt, ergeben sie sich mit offenen herzen Dem Bergnugen, wozu die Natur fie empfindlich erschaffen. Nicht der mindeste Reiz verlieret sich ungenoffen Unter der unbeschreiblichen Menge von Quellen der Kreude, Die für fie fliegen. Ein einziger Ginn gibt ihnen die Wolluft, Die ihr von etlichen nehmet. Sie fühlen die holden Accorde, Belde für fie die symphonischen Birbel der Dufte bescelen. Mit nicht minderer Luft, als euch die Busammenstimmung Meizender Lieder und filberner Tone der Laute gewähret; Und fo erquidend als euch am Rande murmelnder Bache Mit atherischem Kittig ein West an die Wangen hinschmeichelt, Gben fo fühlend und fühlbar umfließt die Bluthe des Methers Ihre gartlichen Glieder; fie ichwimmen in fanfter Entzudung. Alber fie fühlen nicht nur; aus ihrer geiftigen Wolluft Bluben Gedanken bervor, die fich zum Schöpfer erheben. Oftmale wenn fie gesellig, wie Bienen in Schwarme gesammelt, 11m balfamifche Stauden auf Wolfen zerfloffener Blumen Schwebend den Frühling trinten, erheben fie fich in Entzudung, Aus der Entzudung jum Lobe des ewigen Vaters der Freude.

Laff' bir gefallen, fo athmen fie ihre Gedanten gen himmel, Laff bir, o Schöpfer, gefallen, daß unfre Freude bich preife!

Beftes ber Befen, aus dem wir Leben und Geligfeit gieben. Aber wie follen wir dich, o Quell der Ewigfeit, preisen? Floffen aus und Bedanten, wie Krafte der Engel vermischte Sich mit unferen Somnen aus allen Rreifen der Schöpfung Allgemeines ambrofifches Lob, was mar' es, o Schöpfer, Dich zu loben? Ein Lilienduft, die Bluthe des Simmtstrauchs! Aller Geichopfe Geift in Ginen Athem ergoffen Lobte dich fdmach, du, der mit feinem unfterblichen Sauche Alle begeisteten Welten bewegt, und über den Simmel, Bo fic an deinem reineften Ausfluß die Engel erquiden, Einen gottlichen Krubling berabgießt. - Gen ewig, o Somme, Der den unsterblichen lobt! Dich muffe tein Bephor verweben! Immer muffest du und mit deinen Wirbeln umgeben! Belft und ihn loben, ihr alle, die Gottes Athem belebet: Aber lobt ibn noch mehr, die ibr Bedanfen zu duften Bon ihm begabt fend, erhabner und reiner als fterbliche Rofen. Lobet ihn mit dem fußen Geruch der blubenden Unichuld!

Alfo loben sie Gott, und ihre Inbrunft gefällt ihm, Weil das herz sie gebiert, sowohl als feraphische Lieder. Um und um athmen aledann die mitbegeisterten Pflanzen Sußeren Balfam, die fernsten Gesild' empfinden die hommen. Denn in jedem Gewächse, vom edelsten Wesen des Sternes Bis zum niedrigsten Kraut, haucht eine fühlende Seele. Alle machen, indem sie durch sanstabsteigende Grade Sich von einander entsernen, die schonfte Leiter von Wesen.

Gben die Sonne, die biefe bewundernswurdige Sphare Mit fauft leuchtendem Glanze befeuchtet, die ftrahlt auch von ferne

Einem Planeten entgegen, der jum Gehör nur gemacht ift. Ewige Dammrung, aus dunkeln und matten Strablen gewebet. Gleich dem Schatten des Tage, den von filbernen dunnen Gewölfen

Auf die Frühlingsauen der Erde der Vollmond berabthaut, Rubet mit ausgebreiteten Flügeln auf seinen Gesilden. Hier ist weise Natur ist Selbst die Künstlerin hier, die alles in Wohlstang gestimmt hat. Sie hat die Lust mit unendlich verschiednen ätherischen Saiten Allenthalben bespannt, die nach dem genauesten Verhältnis Sich von einander entsernen. Von sansten Winden gerühret Schallen dann himmlische Harmonien mit mächtigem Schwunge Vis an die Ufer benachbarter Welten. Das Säuseln des Zephyrs Wieget die Lust in liebliche Fugen und lydische Töne, Gleich harmonischen Seufzern; dann schwelzen die Hörer in Liebliche Fugen und schwelzen die Hörer in

Mauscht er hingegen, so tonen die machtig begeisterten Saiten Von erhabnen Accorden, vollstimmig, entzückend; die Hörer Sinken in ernstes Staunen und schweben auf hohen Gedanken. Hier ist der ewige Mai so arm an Geruch als an Farben, Aber er haucht statt Balsamgewölken symphonische Töne, Die sich den singenden Winden gesellen. Die denkenden Bürger

Diefer feltsamen Welt (wie fie Erdebewohnern erscheinet) Sind mit dem funftlichsten Leib nach ihrer Bestimmung verfeben.

Alles an ihnen ift Ohr; doch höret jegliches Gliedmaß Auf ihm eigene Weise; die mancherlei Weisen und Tone Fließen im Sitz der Seel' in die angenehmsten Accorde. Ihr Gespräch ist Gesang, und die Tone die sie gebrauchen, Stehen mit den Gedanken und jeder Bewegung des Herzens Im genausten Verhältniß. — Der eine seufzt zärtliche Liebe, Dieser ist Mitseid, der lispelt Nuhe, der locket die Frende.

Ihre mit lauter Wohlklang genährte Seele wird selber Ganz harmonisch, und fähig das göttliche Ohr zu ergößen. Diese Geschöpfe, verwundre dich, Freund, hat die Erde geboren. Dorten waren sie Wögel, und Sänger des stüchtigen Frühlings, Nachtigallen, die horchenden Schönen oft Thränen entlockten, Oder bellwirdelnde Lerchen. Aus Indiens einsamen Inseln, Oder Arabischen Thälern und Zimmethainen von Palma, Führt sie ein sanster Tod in diese bessere Wohnung. Ihre Seel', auf die unterste Stufe der Geister erhöhet, Herricht nun in einem edleren Leib, und übt schon Gedanken, Welche dem Schöpfer zu nähern sich wagen. Zwar sind sie nicht fähig,

Ju den Plan und die allgemeine Verknüpfung der Dinge Helle Vlide zu thun; doch find sie in ihrem Bezirke Glücklicher als die Menschen. — Und ist der verächtlichste Wurm nicht

Glücklicher, da er das ist, wozu die Natur ihn bestimmte, Als der entartete Mensch? — Die feineste Wollust ist ihnen, Die der Natur der Seele vor allen andern gemäß scheint. Denn sie steht mit den Tönen in noch genaueren Banden, Als mit Strahlen und Farben. Vergeblich wärst du bemühet, Aus den erlesensten Vildern ein Ganzes zusammenzusesten, Das die durchdringenden Freuden, in denen sie ruhen, erreichte.

Das gelindeste Saufeln des lauen Zephpre, das Flüstern, Das wie Gesang aus blühenden Hainen herlispelt, das Klatschen

Fallender Frühlingsbäche, das Murmeln silberner Quellen, Und das gärtliche Lied, das Echo der Nachtigall nachfingt, Mit den reizendsten Tönen von menschlichen Kehlen vereinbart. Und was fonft noch dem ftumpfen Gebor der Irdischen schmeichelt;

Alles das ift ein ranhes Geton, ein widriger Mißflang, Gegen das feine Gefühl, das diese Wesen durchdringet, Wenn sie an mustalischen Bächen, auf singenden Blumen, Ihre Entzückung den Melodien der Lüste vermischen. Oft verlassen wir selbst die hellen Zonen der Sonne, Und die geistigern Freuden, die unser Stand uns erlaubet, Ueber dieser symphonischen Welt auf sapphirnen Gewölsen Unbemerkt zu schweben, und ihre Freuden zu kosten, Die uns dann den Geschmack zu göttlichern Freuden erhöhen.

Freund, du erstaunst, ich feb' auf beiner Stirne die Ange Einer tiefsinnigen Lust, die nur den Weisen gegönnt ist. Tausend fremde Begriff' und neue Reihen der Dinge Sch' ich in deiner arbeitenden Seel' entstehen und schwinden; Sehe bein wallendes Herz von heißem Verlangen sich behnen, Dich zu entschwingen der Nacht, die deinen umnebelten Sinnen

Solche Scenen verbirgt. O Freund, erst über der Erde, Wenn dich der Engel des Todes vom gröbern Stoffe befreit hat,

Bird die unendliche Fülle der Offenbarungen Gottes Dir sich in einem Tag entdecken, der jeht zwar schon leuchtet, Aber vom düstern Schimmer des irdischen Tages umwölset, Noch unsichtbar dir ist. Wie ein Wandrer die prächtigste Gegend,

Die er in nächtlichen Stunden, von keinem Sterne geführet, Noch vom gefälligen Mond, mit müden Füßen erreichte, Ungeschmückt findet und öde, weil mitternächtliche Wolken Auf den Gefilden liegen; er sieht von den Wundern der Schönbeit Und der glühenden Anmuth der frischen vielfarbigen Blumen Kaum die dunkelste Spur und vom entschlummerten Frühling, Liegen sie gleich unverändert vor seinen Augen verbreitet: Aber sobald Aurora dem Tag die Pforten eröffnet, Sieht er den prächtigsten Auftritt um seine fröhlichen Blicke Aus den Schatten sich heben; dort Mosenspissen der Berge, Hier im goldenen Pompe die sanstaufblühenden Auen, Spiegelnde Bäche durch thausge sunkelnde Wiesen geswunden,

Blau umduftete Sugel mit jungen Bufchen gefronet, Und die Fluren gur Seite von schwarzen Tannen beschüßet; Bundernd ruhet sein Blick auf der reigenden Aussicht, er zweifelt

Db bie nächtliche Bufte und biese bezauberte Gegend Eben dieselbe sep. — So treffen bich jest von der Schönheit Des olympischen Tages, den dir das irdische Leben Roch mit Nächten bewölft, nur seltne verirrete Strahlen. Aber wie wirst du dereinst von sußem Erstaunen erzittern, Wenn dir das ganze Gebiet der Natur, die Himmel und Welten

Und das Geisterreich aufgethan wird; und der blühende Aether

Dir die Scharfe des Augs zu den hoben Ericheinungen frartet?

Dann wirft du über die unbefannten Krafte dich mundern, Die jest in deinem Geift unbrauchbar und eingehüllt schlummern, Aber alsdann, vom Anhauch des neuen Morgens erwecket, Schnell sich den Gegenständen, die für sie gemacht sind, eröffnen.

Bahrlich, die Geel' ift groß! Laß dieß vor deinem Ge-

Oder dem Sieg, den du über die Tugend voreilig genossest, Ein umgebender Glanz, gleich dem, den der Fußtritt Aurorens Auf bepurpurten Gipfeln und Morgengewölfen zurückläßt. Schaudernd fuhrest du auf; dein Bunder stieg, da dem Schimmer Immer höherer Schimmer entstoß, bis die sonnichte Mitte Deines Bruders verklärte unsterbliche Jugend hervorgab. Leuchtende Wolfen erhuben mich über den Boden; zwei Geister Aus der obersten Luft, die um die Erde gewebt ist, Schön wie goldne Nosen, umschwebten mein dustendes Haupt-

Deine Kühnheit, das Wundergesicht mit ruhigen Augen Unverwandt anzusehn, bewegte mich länger zu fäumen. Endlich nach kurzem Zaudern, doch wie mit gefesselten Schritten, Nahtest du mir, und plößlich zerstoß die Erscheinung ins Dunkel. Unsichtbar kam ich zuruck, und hört' in der murmelnden Grotte Deinen Streit mit dir felbst. — Wie sinnreich warst du, dich felber

Bu betrügen? Doch blieb dein verfengtes Auge noch immer Allzugeschickt, die Empfindung von Werken des Schlummers zu scheiden.

Erft nachdem dich der Schlaf am folgenden Morgen verlaffen, Siegte dein weifer Entschluß, und jego bieß die Erscheinung Eine feltsame Frucht des traumezeugenden Abends.

Ift es dir denn so nöthig, Philedon, der reizenden Hoffnung Ewig zu leben, den kleinsten entklimmenden Unschein zu rauben? Bist du geneigter zu glauben, ein überfallender Unsinn Habe dich wachend entzückt und mit Phantomen getäuschet, Als daß Eufrates lebe, und dich zur Unsterblichkeit lade, Der, wie du wähnst, mit dem lesten Uthem die Seele versbauchte?

Warum mareft du minder geneigt ju glauben, du traumeft,

Da du neulich Kallisten auf Frühlingsblumen gegoffen Schlafen fandest, und gern die Bluthe der reizenden Jugend Brachest, hatte sie nicht ihr wachfamer Engel erwecket? Ift dein Auge nur dann ein Träumer, wenn seine Gesichte Deine Neigungen franken? Verdrießt dich, wenn Enkrates lebet,

Daß du vergeblich den Tod des ewigen Geiftes gehofft haft? Burnest du, daß ein nachtlich Gesicht die Gebaude zerstöret, Die du, auf Luft gegrundet, aus Wolken zusammen gescherzt bait?

Surnest bu, daß der Mensch in der Frohlichkeit seidenen Stricken, Unter ben Trauben bes jauchzenden Bachus, am glühenden Munde

Einer luftathmenden Thais, in Nofenlauben nicht — Menich ift? Daß ein höheres Biel die Kräfte verlangt, die bestimmt find Welten zu überleben? — Doch ichamt fich dein Stolz zu bestennen,

Wem du die fuße Gewisheit des Todes der Seele verdantest. Thierische kleine Begierden erscheinen, sich Würde zu geben (Nicht zum erstenmal), stolz, im festlichen Ansehn der Weisheit. Was die Geburt der Sinnlichkeit ist, wird dem ernsten Verftande

Untergeschoben. Der felbstbetrogne Philedon bered't sich, Daß er der Bahrheit weiche, wenn ihn die Begierde dahin reißt.

Aber hier unterbricht mich dein zuversichtlicher Eifer. Lächelnd, ale ob die Wahrheit auf deinen Lippen entstünde, Wie ich dich in der Gesellschaft der horchenden Freunde jungst

fahe, Stellst du der ernsten Vernunft Phantomen des Wißes entgegen: "Wer ift behender, boch fliegende Wunfche fur Bahrheit zu ehren,

Mis ein Mensch, dem die Erde, die ihn geboren, zu eng wird? Welcher so gern die Seele, die, gleich der purpurnen Nelke, Hente des Gartens Königin ist, und morgen am Staub klebt, Allzu stolz vergänglich zu sepn, zum Engel erhübe! Thörichter Stolz! Wie wenn ein bunter kaum sichtbarer Käser, In der Nose geboren, die Ledens Busen umschattet, Sein verwegnes kurzsichtiges Auge zur Schönen erhübe, Schwester sie grüßte und lüstern die Nosenstügel enthüllte, Sie zu umsangen: so webt der Sohn der blühenden Erde, Welche wie er einst welkt, als wär' er der Seraphim Bruder, Ewigkeiten sich vor, und bewohnt im Geist die Olympe Die der Träumer sich wünscht. — Vergeblich nennt man die Hoffnung

Ewig zu leben, auch wenn sie betrög', ein odles Erfühnen. Ift es erhabner Stolz die Natur verbossern zu wollen? Oder die Nature vergessen, die zwischen und und die Gottheit Ewig unmeßbar gelegt sind? — Ich sende die forschenden Blicke In mein geheimestes Selbst, und such' im Busen der Seele Ihre Bestimmung. Ist sie vielleicht die Verwandte der Geister? Gießet ihr Blick, wie das Antlis des sterneverdunkelnden Engels,

Connenglang um fich ber? Durchstrahlt fie die Bolten ber Bahrheit?

Liegt die Natur eröffnet vor ihr? ermift sie die Himmel? Oder vermag sie mit muthigem Ange, wie ihre Gespielen, Unversengt in die Gottheit zu schanen? — Ja, minder zu fordern,

In nur ihr eigenes Wefen ihr flar? befinnt fie fich etwan Un den Aether, worin fie entstand, und die Neihen der Götter, Die mit himmelerfüllendem Jauchzen sie Schwester begrüßten, Da sie die Ewigkeit, ihre gemeinsame Mutter, hervorgab? Weiß sie nur, wie die Gedanken aus ihrem Schooße sich winden, Kennt sie ihre Gestalt, und wie sie entstehen und schwinden? Ist der Olymp ihr väterlich Land, sipd ihre Begierden Wit den Begierden der Engel harmonisch, soll göttliche Freude Oder die helleste Blüthe der Wahrheit, ambrosische Speise, Ihre Wünsche vergnügen, sind Welten voll sterblichen Reizes Für die Unsterbliche viel zu verächtlich, — wie ist es doch möglich,

Daß sie so gern am blumigen Boden der Sinnlichleit klebet? Daß sie, die Göttin, den Taumel der irdischen groben Ent-

Liebt und von thierischen Freuden berauscht ber Engel nicht

Warum fest die Gespielin der Götter ein lodendes Auge Außer sich? Warum zerschmitzt sie auf einem freigenden Busen? Alle Schönen der Erd' und der Inseln, in Shöre versammelt, Icde mit eignem Reize bezeichnet, hier funkelnde Blicke, Dort die sanst wallende Weiße der runden zierlichen Glieder, Mit Juwelen bewaffnet, mit Frühlingsfränzen geschmücket, Oder im angebornen Glanz der nackenden Anmuth, Sollten die Tochter des himmels nicht stärker rühren, noch länger

Vor den Gedanken ihr schweben, als Beete voll prangender Tulpen,

Oder ein Kreis voll Sterne, der über ihr schimmernd sich wälzet. —

Steige herab, o Mensch, von den ungebührenden Sphären; Lege die Gottheit nieder, und sep ein Verwandter der Thiere! Also will's die Natur. Und ist es Schmach ihr zu folgen? Gede Begierde, die du vergeblich jum Soffen verweiseft, Unbefannt in der unfichtbaren Belt, der Speife der Engel Ungewohnt, wird es dir danken. Mit ihrem Loofe gufrieden, Wird fie die jegige Stunde, den iconen Krühling, erhaschen, Und entforperten Beiftern recht gern die Ewigfeit gonnen. Frage fie alle, die innerften Stimmen bes fühlenden Bergens, Ift's nicht Luft, wornach die Natur fie fcmachten gelehrt bat? Liebe gur Luft erhibt die Adern des muthigen Junglings; Sanftere Triebe gur Luft glubn in den Wangen bes Madchens, Bachfen mit ihrem Bufen, und schmelzen die gartliche Seele. Das ihr Vernunft zu nennen beliebt, ift der Liebe zur Wolluft Unterthan, nur erfindfam fur fie, und ohne fie trage. D! wie harmonisch vereinigen sich die lufternen Rrafte, Wenn fich irgend ein lachelndes Bild ber Freude gezeigt hat, Sie zu erhaschen! - Und im Genug, in der feligen Stunde, D! wie jauchzet fie dann! wie völlig wird fie Empfindung, Böllig Benuß, Entzudung und Bonne! - Go blubet bie Geele

Unter fußen Empfindungen auf, bis alles Vergnugen, Das die Natur ihr gönnet, genoffen ift, ihrem Bestreben Sich nichts Neues mehr zeigt. Dann, sucht sie muhfame Freuden,

Schone Phantomen, nicht wirfliche Luft, Geburten des Wahnes. So betrügt sie sich selbst, wie jener die Fürstin des Himmels In umarmen geglaubt, und eine Wolfe nur kuste. Endlich erkaltet mit dem Vermögen die Wollust zu schmecken Auch die Begierde. Die Nerven der Seele, wie ihres Gebullsen,

Nugen sich ab, das Feuer erstirbt, die Phantasie welfet. Gibt die Natur nicht selbst den Beweis, daß Freude des Dasenns Letter Zweck ist, und für den Menschen nur sterbliche Freude, Da wir, sobald sie und flieht, dem Tode nahn, und das Leben Für und kein Gut ist, sobald der Geschmack der Wollust vergebet?

Rann nun der Tod, da fein Borhof, das Alter, Beranbung der Luft ift,

Kann er mas anders fenn, als emiger Mangel an Frende, Mangel an fußem Gefühl, der Nahrung des Wefens, ein Richtiebn ?"

Dieß ist's also, womit den Verlust der erhabensten hoffnung Sich Philedon bezahlt? Dieß ist die glänzende Weisheit, Die dir die Tugend und ihre belohnende hoffnung, das Leben Nach dem Tode, die Mutter der helden, die reizende Aussicht In unsterbliche Zeiten und Götterfreuden entwendet? Aber wisse, so gern du dich anch zu den Würmern verkröchest, Was in dir fühlt und dentt, ist ewig! so ewig als Engel; Stirbt so wenig als der, der ihm Unsterblichkeit einhaucht. Sollt' er sein Vild in den Menschenstelen vernichten? das bieße

Getter vernichten! - Jedoch dein Mug' ift gu frumpf, in der Seele

Eine Gottheit zu fehn. — So höre denn nur die Begierden, Deren Fordrung du eben verfälschteft, die Triebe zur Freude.

Frage fie: find es wohl erdgeborne, vergangliche Freuden, Was fie begehren? — Warum denn begehren fie felbst im Genusse,

Selbst im Urme ber Luft, mit der fie vor dem Besitze Gang die Seele zu füllen vermeinten? Wie fommt es, daß feine

Sich mit ihrer allmächtigen Schönheit des Herzens versichert?

Längnest du das, Philedon? Wann haben jemals die Lippen Gines Stlaven der Freude, wann hat es sein Leben geläugnet? Warum fonnte dich einst die reizende Leda nicht halten? Warum entlockte dich Flavia drauf der schönern Marina? Warum verließest du doch so bald die seinen Entwürse, Die du dir ehmals gemacht, ein Epikurus, ein Weiser In der Wollust zu seen nießen?

Haft du nicht alles versucht, und alles mit Efel verlassen? Flohest du nicht in den Schooß der Natur, dem Verdruß zu entgeben?

Aber auch da, Betrogner, entfliebt dir die Rube! du sucheft Sie vergeblich in füblenden Grotten, auf blumigen Rasen Oder in Sommerlauben. Philedon, mitten in Wonne Lechzest du noch, — und wahrlich du battest immer gelechzet. Renn' es nicht ein Entzücken, das ganz die Seele befriedigt, Ganz durchglühet, wenn irgend ein Taumel die Sinnen berauschet!

Renn' es nicht Freude ber Seele, wenn fie, vom wilben Ge-

Taumeluder Nerven betäubt, sich selbst verlieret! Du selber Weißest ja, wie sie beschämt vor ihrem eignen Bewußtsenn Klieben möchte, sobald sie sich wieder der Ohnmacht entreißet. Doch ist's Wunder, daß du, dem nie die lautere Wollust Schuldloser Freuden gestossen, in keinem Genuß dich bestriedigst?

Biffe, daß felbst die Tugend mit ihren reinsten Geschenken Richt die Triebe der Seele, die nach der Ewigkeit dürstet, Ganz zu vergnügen vermag! Ich lernt' es von der Erfahrung Niemals batt' ein zärtlicher Herz in weiblichem Busen Als in Selenen geschlagen, die ich im Tode verlassen.

Unfchuld und Liebe, wie konnten sie redender ausgedrückt werden

Als in ihrem Gesicht? und das, was Mienen nicht zeigen, Bas nur in edeln Thaten gesehn wird, wie war es so göttlich! Dieses kleinod war mein. Mein Leben in ihrem Besitse Bar ein Gemisch vom Glüde der Engel und irdischer Wonne. Dennoch empfand ich in ihrer Umarmung, im reinsten Genusse Bunschenswurdiger Luft, wenn nur Selene mein ganzes herz zu erfüllen schien, noch ungestillte Begierden, Glänzende bobe Begierden, für welche die Seele zu tlein war. Und wie follt' ein Geschöpf, und wär' es der obersten Schönbeit Noch so nabe verwandt, die göttliche Seele vergnügen? Da es unmöglich war, die Geister zu Göttern zu schaffen, Schuf sie der Schöpfer so groß, daß den Umsang ihrer Besgierden

Nur die Gottheit erfüllt. Die Bestimmung geschaffener Dinge Ift, nur die Kräfte der Geister zu diesem erhabenen Endzweck

Borzubereiten. Wir steigen auf einer unendlichen Leiter Bu ihm hinauf; die Erde trägt die untersten Sprossen. Hat man diese bestiegen, (und ist dazu wohl das Alter Eines Menschen vonnöthen?) fein Wunder, wenn dann die Seele

Ungern zurückfeigt, und sebnsucktsvoll über die Wolfen binaufstrebt.

Aber du laugneft den 3weck und die bobe Vermandtichaft ber Seele,

Weil ihr Blid nicht das ganze Gebiet der Wahrheit umfaffet, Weil sie in Bildern nur sieht, und auch mit Thieren verwandt ist.

Sind nicht die Engel felbft von einer Geite vom Staube,

Brüder des Wurmes, nur durch die Allmacht dem Unding entriffen?

Und mas lehret bich glauben, Unfterbliche feven jum Wiffen, Rur jum Wiffen, unfterblich? — Es bat bem Schopfer ge-fallen,

Ordnungen unter den Geistern zu seigen. Die einen erschuf er Mehr zur Erkenntniß, die andern mehr zur Liebe, die meisten

Swifchen den beiden, mit ihnen den Menschen; doch granzet er naber

An die liebenden Geister. Er bringt die edelsten Triebe, Großmuth und Menschenhuld, Freundschaft und Mitleid in gärtlichen Keimen

Aus dem Schoofe der Mutter. Wie wurden fie bis in bie Wolfen

Ihre Zweige verbreiten, wenn frühe Weisheit sie pflegte? Sind es nicht Strahlen von Gott, vom ewigen Urbild der Tugend,

Die wir in unferm Bufen empfinden? und fage, Philedon, Warum gab er fie und? wie wenig find fie auf Erden Brauchbar, wie thürmen fich ihnen Gebirge von Hinderniffen Unüberwindlich entgegen? — Und ihre Belohnung find Thränen! O wenn der Schöpfer die Tugend und nicht zur Führerin zugab,

Daß sie den steilen Pfad zu bessern Welten und öffne, Warum gab er sie und? und warum legt er, der Weise, Wenn wir Phantomen nur sind, so süße Reize zur Tugend Tief in den Schooß der Seel'? Ift's nicht, weil und Zeiten erwarten,

280 fich mit freien gang ausgespannten Rraften die Gute Unfero Herzens beschäftigt, wo jede gehemmete Tugend Sonnengleich ausbricht, und unfrer Liebe fein Gegenftand feblet?

Sind die Seclen dem Tode bestimmt, wie gibt nicht Philodon Lieber dem Jufall das Amt, die Mißgestalten zu machen, Als dem unendlichen Weisen, der seine unscheinbarsten Worfe Mit Verhältniß und Harmonie und Zwecken geadelt? On bewunderst die Kunst der Natur in der stücktigsten Vlume, Findest im Sonnenstaub Absicht, und einen göttlichen Künstler In der Vildung kaum sichtbarer Würmer; und nur in der Seele

Siehst du innern Streit und fehlgeschlagene Absicht, Ewige Bunfche, die nur die Hoffnung der Jukunst berubigt, Unruh' im Schoose der Lust, unbrauchbare schlafende Kräfte, Strahlen vom göttlichen Antlis, bestimmt ins Nichts zu zerfließen!

Und dieß ungeheure Gemisch von Unding und Engel Rennest du, lästernder Thor, die Tochter Gottes, die Seele! Renne sie lieber das Misgeschöpf eines geschwächten Gehirnes, Mit den Sirenen und Sphingen verwandt, im Chaos geboren. Aber du wähnst, der Verdruß, der mit dem Alter herbeischleicht.

Lehre, daß nun die Seele zum Ende laufe. Dn irrest! Wäre sie nur gemacht, den Raum von der Zeugung zum Tode Auszufullen, und endete sich mit dem Ende des Lebens Das Bergnügen zu sevn; so würde sie über dem Abgrund Ruhig in die genossenen Jahre der Freude zurücksehn, und dann lächelnd hinab in den Rachen des Undings sich stürzen. Aber, weil ein geheimer Instinct, ein kostbares Denkmal Ihrer olympischen Herfunft, sie gegen die Ewigkeit ziehet, Kann sie anders als trauern, daß sich die Tage verweilen, Denen sie Seraphösittige wünscht, sie hinüber zu tragen,

Ihr die schwachen Bande, womit die Zeit sie noch aufbalt, Abzunehmen, und neue Scenen der Dinge zu öffnen? Mit dem Juwachs an Leben wächf't auch die Begierde zu leben. Aber was ist ein Leben, das nicht mit Neuheit gefrönt ist? Tage, die an Gestalt und Gang den entstohenen gleichen, Sind die Halfte vom Seyn und Nichtseyn, sind Pausen im Leben.

Billig demnach, daß die Geele, von Luft zum Leben ent: flammet,

Bor dem Bilde des Todes erschriett, und den Eirkel der Tage, Der ihr das Neue und Best're verfagt, der Langsamkeit anklagt.

Forderst du mehr Beweise, Philedon? — Fast muß ich erröthen, Daß ich beweise, was dir die Natur mit unzähligen Stimmen Allenthalben entgegendonnert, was jegliche Neigung, Jede vom Schöpfer gen Himmel gerichtete Neigung dir zeiget. Aber mie sollte Philedon vorm Schlangengezische der Lüste Rufende Sphären und Donner der Stimme Gottes vernehmen? Höre dann eine befanntere Stimme! — Die Sigenliebe, Anch sie zeuget für mich. Bas sagt die holde Sirene?

"Benn es mahr ift, wenn einft, vielleicht heut', mit der febenden Ader

Mir die Empfindung erstirbt, und die Seele im Saufe des Todes

Unter den andern zum ewigen Dentmal des Siegers erstarret, D fo verbirg mir mein Schickfal! Ich haffe bie Wabrheit, o gonne,

Gonne mir meinen Traum, den liebenswürdigften Irrthum! Dichte Beweise von ihm; o suche mir Schein fur die Hoffnung, Kur die selige Hoffnung, die schon in dieß Leben den himmel Bringt, und die Zeit mit entwendeten Strahlen der Ewigkeit fronet.

Siehe, wie jede Luft sich in diesen Strablen verschönert, Wie sich jeglicher Gram, von entgegensehenden Frenden Angelächelt, erheitert? D laß mir die Paradiese, Die mir der milde Betrug zwei süße Minuten lang gönnet! Laß mir den werthen Gedanken, so lang der Tod mir ihn lässet,

Daß ich bieß blübende Licht stein trinken werde, daß Sonnen Schatten einst sind, den Glanz, in dem ich schwimme, zu mistern! Laß mich im irdischen Frühling den emppreischen schen! Warum will dein grausamer Dienst, noch ebe die Zeit kommt, Eh' die strenge Natur mir das Urtbeil des Todes verkündigt, Mit den Schrecken der ewigen Nacht, die flüchtigen Tage, Die mir noch lachen, verfinstern? Ich will sie in Freude versträumen,

Sicher, voll hoffnung, in funftigen besfern Aeonen verirret! Benn dann die eiserne Stunde berbeirauscht, dann will ich

Nach dem Scheusal, das mir mit Engelsmienen erscheinet, Fröhlich verbreiten, und Harmonien der Scraphim hören, Und m der dumpfen Entzückung ins Unding sinken und sterben!"

Kannst du sie hören, Philedon, und läckeln? — Verächtliche Größe!

Feiger Held; der mit Trop der Vernichtung entgegengehet! Hier alaubt' ich dir Thränen! Hier durfte der Weifeste winfeln; Zittre, fröhlicher Thor, je stärker dein Wahn dich bezaubert, Vor ter entscheidenden Stunde wird alle Bezaubrung verschwinden.

Wenn ihr fturmender Flügel dich weckt, dann erwachen auf

Alle Cummen der Seele! dann zeugt das bange Gedachtniß Jeder verworfenen That, dann richtet das ernfie Gemiffen,

Und bu bift lauter Gebor! Dann wird es umfonft fepn gu wunfchen,

Daß der Abgrund den Raden bich zu verbergen eröffne! Hatteft bu beinen ungläubigen Freund, ben treuen Genoffen Deines Wahnstund gebort, als das Rauschen der bangeften Stunde

3bn aus dem Caumel der Sinnlichfeit rif; als feig und ergitternd

Jeder Entschluß entstob, den einst die Fröhlichkeit eingab, Da sie den sernern Tod verachten konnte! — Philedon, Hättest du da Lysandern gehört! — Ich hört' ihn. Das Winseln,

Ach! bas Winfeln ber bangen Natur, ber Verzweiflungen Stimme

Seufst noch in meinen Ohren: - "Bo bin ich? von nus fur Gesichten

Bin ich umringt? — wie plöglich bat fich die Scene der Frende

In Entsehen verwandelt? Betrüglich froblodende Frende, Gleich als marest du ewig, warum entstiehst du auf immer? Schwarzer Gedanke! wie tödtest du mich! — D Scheidung auf immer!

Bon der Wollust des Lebens, vom Jauchzen der sorgofen Jugend!

Und wohin? — Was bemmen für mitternächtliche Wolfen Meinen bebenden Blick? — Ich munich' und fürchte zu khen? D du bift schrecklich, Tod! wie bast du mich niedergenorsen! Bormals verachteter Feind, nun allzusurchtbarer Sieger, Gransam sind beine Schrecken, die schwärzeste Donnervolke Gegen sie ist mittäglicher Glanz! — Was ist's denn, dasin mir So erzittert? — Ja, Seele, du bast bich felber getäuthet!

Rühn gelobtest du vormals dir selbst, den Tod zu verböhnen. Stirb jest! Berged'! und lächle noch mit der lesten Empfindung In die Freuden zurück, die du jüngern Thoren nun lässest. Aber du zitterst! — Ist's denn so schwer, ins Unding zu sinten? Ewig von Schwerzen befreit, in des Lebens Ursprung und Grabmal

Wieder zuruckzusinken? Doch, armer Vetrogner, mas hoff' ich? Nimmer zu sewn! — Entsetliche hoffnung für denkende Wesen! Wie emport sich mein Alles! wie ächzet in jeder Empfindung Angst und Zweisel und qualende Furcht! — Vernichtung! wie

Dich nur benten? - Coon fint' ich, von beinem Donner getroffen,

In Betäubung dabin; schon fübl' ich mein Wesen zersließen. Furchtbare Stille, mit Schrecken und Finsternissen umbangen, Lastet, wie ein Gebirge auf mir; kein Trieb, kein Gebanke Wagt es zu beben! burch alle Tiefen des starrenden Herzens Herrschet ein töbtliches Schweigen. —

Aber wie furz? D Natur! warum erwecht du mich wieder? Schon fing ich an zu vergehn. Warum erwecht du mich wieder?

Granfame, warum tobet aufs neu' die wilde Verwirrung Schwarzer Gedanken in mir? Was für ein schwärzeres Schrechlid Stürmet auf mich daber? — Elender, du boffest vergebens Deine Vernichtung vom Tod. Was Gott gebaucht bat, ist ewig! Soll ich leben? fortdauern? wozu? — D Jukunst! was bist du? Lichtlose Nächte, mit Schreckgestalten erfüllet, umringen Meinen jammernden Geist. — Unsterbliches Elend! unsterblich Und vom Angesicht Gottes verworfen! wer kann es ertragen! D warum ward ich! Unendliche Nacht, mit Unglück befruchtet, Warum warsst du mich auß? D, läg' ich noch unter den Todten,

Beldie das Licht der Sonne nie fahn, zum Leben stets unreif, Aus den Taseln der Besen getilgt, auf ewig vergessen!"

Laß dich das rühren, Philedon! so viel erweckende Stimmen, Selbst der Himmel, der mich, dich aufzurusen, herabläßt, Sollen sie alle vergeblich dir rusen? — Erkenne, Betrogner, Eh' die Erfahrung dein Elend vollendet, erkenne das Kleinod, Das dein Busen verwahrt; erkenne, daß Ewigkeiten In ihm verborgen liegen, und ihr entscheidendes Schickfal Bon Minuten erwarten. Dieß ist der Auszug der Weisheit. Dieß macht dich mit der Stunde vertraut, vor der jest dein Wesen

Innerlich bebt, obgleich das Gesicht betrügerisch lächelt, Mit der besten der Stunden, der Krone des Lebens der Weisen, Ohne welche das irdische Leben ein sühlbares Nichtsenn, Ein unseliger Streit mit Tod und Leben nur wäre. Diese macht erst den Wandel der Tugendbasten begreislich, Mettet uns vom Verdacht des Unsuns, und ehret den Schöpfer. Dreimal beilige Stunde! die ganze Unsterblichkeit seiert Dein Gedächtniß, wenn Seuszer der Tugend dein richterlich Antliß,

Da du fommft, in die Miene des licbenden Seraphs ver: wandeln!

## Sechster Brief. Cheanor an Phädon.

Inbatt: Theaner marnet feinen Freund vor ten Ausschweisungen ges menichtichen Stolzes in Erforschung ber Wahrheit, bezeichnet ibm bie unferm Berfiande bierin gesetzten Granzen, und ermabut ibn, fich gang ber achten Weisbeit zu ergeben, bie uns wohl und gludlich leben leber.

Eine Seele, die unter dem Mond, im Neiche des Irrtbums, Folgsam dem edeln Trieb, womit sie der Schöpfer beflügelt, Und in geistiger Liebe zur schönen Wahrbeit entzündet, Sie mit Zärtlichkeit sucht; die von den bezauberten Blumen Und den giftigen Früchten, womit der Weg, den sie wandelt, hier und da reizt, und der üppigen Luft, die zu weichem Eutschlummern

Sanftbetäubend sie ladet, das goldne Siel zu verfolgen Unentlocket, die Dornen erwählt, die zum Eilen sie spornen; Phädon, so eine Seele bei Menschenseelen zu sehen, Ift ein reizender Anblick für emporeische Geister. Wie wenn die Nacht den himmel in einen Schleier von Wolken Eingehullt bat, und der Weise, der jest betrachtend und einsam Unter den Baumen einbergeht, nur selten einzelne Sterne Swischen dem Silbergewölf mit stillem Ergößen entdecket; So ergößt und die Seele, die aus der nachtlichen Erde, Wie ein umwölfter Stern, mit bleichem, doch himmlischem Glanze,

Durch den Aether hin scheint, und uns sie näher zu schauen Binfet. So hast du, o Phadon, zu dir mich beruntergezogen. In der Bluthe der Jugend schon nach dem boben Genusse, Den uns die Wahrheit gewähret, sich sehnen; gemeinere Freuden, Die sich selber erbieten, mit ihren Reizen verachten, Und die Kräfte der seurigen Seele der Seele nur widmen: Dieß verdient dir die Liebe Theanors. — Schon zähl' ich im Geiste Jede Justiedenheit, die mir dein Wandel auf Erden bereitet; Seh' in dir schon den himmlischen Freund, und segne die Stunden, Die dich auf ihrem gestügelten Wagen zur Emigkeit ziehen.

Aber, o Phabon, je mehr bein herz vom Verlangen nach Wahrheit

Glühet, je schöner dir ihren Genuß die Hoffnung erhöhet; Desto näber bist du der Gesahr betrogen zu werden, Oder dich selbst unachtsam in Labyrinthen zu sangen. Leicht, wenn du ihre unsterbliche Schönheit zu sehen entbrannt bist.

Kann der beftige Wunsch Phantomen zur Wahrheit vergöttern. Hier ist ein Kührer dir notbig. Zwar legte der Schöpfer der Seelen,

Da sie aus bloßen Ideen zu Wesen reiften, in jede Kähigkeit und unsterblichen Trieb nach Wahrheit, die immer Ihre Gränzen erweitern. Doch ist es feiner erlaubet, Bor der bestimmten Zeit sich über den Cirkel zu heben, Ob die fühne Begier die kurzen Flügel gleich übet. Sie von dem eiteln Bemühn, das ihre Stunden vernichtet, Abzuhalten, und ihr den gewissen Weg zu eröffnen, Ift die Vernunft, ein Strahl von der Sonne der Geister, den Menschen

Eingegoffen, der Strahl, den Engel an ihnen verehren. Er, entsprungen aus Gott, führt auch zu Gott uns zurücke; Denn Gott selbst ist die Wahrheit, das Uebrige alles sein Schatten. Aber er hat sich selber in diese nachahmenden Schatten Blöderen Wesen verhüllt, und ihnen den Lichtstrahl gegeben, Daß sie durch ihn die Gottheit in allem durchscheinend entdeckten, Und von der Schönheit, die in der Verdunflung so reizend geblieben,

Bur Nachahmung entstammt, nach ihrem Muster sich formten. Siehe, dieß lehrt die Vernunft, und ihr gehorchen ist Weisheit, Ist der einzige Weg, auf dem uns die Wahrheit begegnet.

Prufe nach biefer Richtschnur die Weisheit der bloden Covbisten!

Diese der Weisheit Gestalt so schön nachahmende Wolfe, Die zwar von fern ein jugendlich Auge betrügerisch anlockt, Aber mit ihrem Besith die Mühe wenig belohnet, Ihr das Mark des Lebens und wache Morgen und Nächte Ausgeopfert zu haben. Zwar ihre Blicke sind reizend, Ihre Verheißungen goldner als Gold, sie locken fast Engel Ihrem Sirenenmund zu. — Du glaubtest sie hörend, der Schlüssel

Bu den geheimsten Tiefen der Schöpfung sen von der Natur ihr Unvertraut, und das Geringste, wozu sie den Liebling erhebe, Sen ein irdischer Gott. — Doch nah' ihr, so wird die Erscheinung,

Die dir von fern mit olympischem Pompe die Augen entzückte, Schnell sich in leichte Gewebe von Luft und Dunften verlieren;

Wie ein leuchtender Kafer in Commernachten von ferne Sternengleich schimmert, und, wenn du ihn fangft, ein verächtlicher Wurm ift.

Aber sie täuschet nicht nur dein eitles Umarmen mit Schatten; Sie entführt dich dem richtigen Pfad, und läßt dich im Dunkeln Zweifelhaft unter tausend verstochtenen Wegen verirret. Wenn du dann ummuthvoll tappft, so ist es der Zauberin Freude Dich mit Strahlen von Hoffnung, die schnell sich entzünden, und plößlich

Wieder verlöschen, zu täuschen. Und bat fie im nächtlichsten Irrgang

Lange genng dich gebalten, so webt sie Spsteme von Träumen, Iwanzig Schritte vor dir, die lieblich glänzend dir winken, Wie zum Tempel der Wahrheit; du eilst durch dornige Büsche Sie zu erreichen, und wenn du den Kuß in die goldene Pforte Seßest, ist alles in siebenmal dichtere Schatten zerstoffen. So ist das Ende der Arbeit, worein sie die Thoren verstricket, Die ihr Zauberlied fängt, Verwirrung und Zweisel und Irrthum! Laß dieß, o Jüngling, so fest als ein diamantenes Denkbild Deinem Geiste vorschweben! Die Veisbeit lehret beglückt sevn. Sie ist die Kunst, die Frenden, die uns der Schöpfer erbietet, Anzunehmen; die Kunst, die Spbäre thätig zu füllen, Die er uns angewiesen. Sie ist bescheiden und menschlich.

Deinem Geiste vorschweben! Die Verisbeit lebret begindt sehn. Sie ist die Kunst, die Freuden, die uns der Schöpfer erbietet, Anzunehmen; die Kunst, die Sphäre thätig zu füllen, Die er uns angewiesen. Sie ist bescheiden und menschlich. Sie zu sinden bedarsst du nicht über die Wolfen zu steigen, Oder in Tiesen zu sinsen. Sie wohnt nicht in sei'rlichem Dunkel, Nein sie wird dir in offenen Fluren mit lächelndem Untlitz, Gleich als oh sie dich suche, begegnen, und hat dir die Augen Ihre Feindin nicht schon verfälscht, so wirst du sie schen. Wenn sie in deinem Herzen die sownpathetische Sinsalt, Die sie suchet, dann sindet, so wird sie mit lieblicher Stimme Und mit beredten Augen zu demer Seele so sprechen:

"Siehe mich bier, die du suchest! Der gutige König der Geister Hat den heimlichen Hang, der auf meine Spur dich gebracht hat, Selbst in dein Herz gehaucht; mir, dich zu suchen, besohlen. Komm und vertraue dich mir. Ich bin es, die von den Menschen (Ob mich schon wenige kennen), nachdem die Neigung den Pinsel Kühret, unähnlich gemalt und mit mancherlei Namen begabt wird. Jeho nennt man mich Tugend, jeht Wahrheit; dieses verleitet Viele mich von mir selber zu trennen, und Wahrheit und Tugend Auf verschiednen Wegen zu suchen, doch, übel betrogen, Meinen Feindinnen sich in die goldnen Nege zu liefern. Wer die Wahrheit in menschicher Bildung und Menschen bestimmet

Sehen will, fomme zu mir. In ibrer nacenden Unschuld Geb' ich sie ihm. Er lernet von ibr, nicht himmel umspannen, Nicht die stillarbeitenden Kräfte der Wesen ersorschen, Und die Kunst der Natur; nicht Gottes Tiesen ergründen, Seine Mäander entwickeln, noch sene Ketten entdecken, Weiche die irdische Welt au die idealische binden. Aber sie diffnet die Augen, und weht die Nebel des Irrthums Und der Gewohnheit weg, die ihm die Schönheit der Schöpfung Neidisch entziehn; sie lehrt ihn empfinden, und aus der Empfindung,

Mit Betrachtung vermählt, Gedanken zeugen. Dann fieht er Alles mit Gott erfüllt, von seiner Weisheit durchstrablet, Alles mit Absicht geadelt und nach den Geistern gestimmet; Und er forscht die Natur, nur daß er Gott in ihr sehe. Bon der unendlichen Menge bewundernswürdiger Süge Seiner Weisheit und Liebe durchdrungen, obgleich die Sphäre Die sie ihm malet, nur klein und halb mit Nächten bedeckt ist, Ift er mit seinen Gränzen vergnügt, und wartet geduldig Auf die hellere Klarheit, um die er die Engel nicht neidet;

Sweifellos, daß die moralische Welt, das schönste der Schöpfung Und das coelste Theil, dem alles Uebrige dienet, Gen so schon und harmonisch als wie der sichtbare Weltbau Einst sich befinde, wenn himmlisches Licht den schärferen Angen Ihren ganzen Entwurf zu übersehen erlaubet. Siehe, so lehr' ich dich in der Gestalt der glänzenden Wahrheit. Hah du mich angenommen, so werd' ich zur zärtlichen Tugend Und erheitre den Ernst der Stirne mit lächelnder Liebe. Dann wird sede der Lehren, die du vom Munde der Wahrheit Schöpftest, in neuer Anmuth mit deinem Vusen vermählet. Von mir lernest du dann die Kunst dich zu freuen, die schwerste Und die süßeste Kunst! Ich stimme dein Hers mit dem Geiste Lieblich zusammen, und ordne die Triebe nach deiner Bestümmung.

Daß du, in der umgebenden Menge von Werfen des Schöpfere, Richt fein göttliches Ohr allein mit Mißtlang beleidigft. Dann gefell' ich ein liebliches Chor von edeln Affecten, Meine Tochter, dir zu, die Gespielen der himmlischen Freude; Jede mit eigner Schönheit geschmückt, und den Schwestern boch abnich.

Sieh', die olympische Andacht, die lächelnde Liebe, die Hoffnung, Und das gartliche Mitleid, find an dem Haupte des Chores. Diese führen die Stunden dir zu, die du unter der Sonne Lebest, und mischen zuweilen in deine menschlichen Freuden Schon vom Nettar des Himmels. An ihre Arme geschlungen Nahest du unvermerkt schnell der offnen Pforte des Acthers."

Phadon, so fpricht die Weisheit, und ihre holdfelige Cinfalt If dem Menschen gemäß. Wie wenig kennet der Stolze, Der sie verschmaht, die Absücht der Dinge? Wie wenig sich felber?

Unzufrieden mit feiner Ratur verfucht er, den Menfchen

Aus der Schöpfung zu tilgen, und will zum Engel sich adeln. Er verachtet die Schraufen, die seiner Erkenntniß gesetzt find, Glaubt sie zu brechen, und öffnet sich nur chaotische Räume. Gleich als war' es ihm Schande, das nicht zu wissen, mas Gott sich

Worbehalten, bemüht er sich weiter als Engel zu seben, Welche so wenig als er die geheimen Regungen kennen, Die das große Spstem der Weltgebände beherrschen. Thöricht strebt er die Wahrheit vom Leib zu entkleiden, und weiß nicht,

Daß in der ganzen Schöpfung die geistigen Kräfte mit Körpern Angethan sind, sie sichtbar zu machen; daß sinnlichen Bildern, Mit ätherischer Schöne geziert, zu den Seraphim selber Jugang erlaubt ift, und feiner der hellesten Geister sich schämet Bon Entzückung zu glühn und in heiliger Liebe zu wallen. Wenn der Verstand, um — den Menschen verfagte — Wahr-

heit zu fuchen,

Sich in pfablose Tiefen hinabläßt, und ganz von den Sinnen Abgeriffen sevn will, dann lacht der Irrthum, und mengt sich Unter die allzu zarten Begriffe. Wie selten ist's möglich, Unter tausend kaum sichtbar'n verschlungnen Ideen, die mahren Stets aus den falschen zu kennen, und, wenn man sie kennt, zu verhindern,

Daß sie nicht wieder entschlüpfen und sich im Haufen verlieren? Billig straft die Natur die Hasser ihrer Gefetze: Billig stürzet der Menschenverächter unter den Menschen. Eine Seele, die über dem Abgrund verborgner Erfenntniß Unverwandt hängt, und darüber vergißt, daß auch irdische Sorgen

Und die Gefellschaft der Bruder die Tugend des Weifen verlangen; Eine Seele, die sich jum Gott zu läutern bemüht ist, Und schon so sehr entmenscht ist, beim Anblick der holdesten Unschuld

Eben so marmorn zu bleiben, als ob sie Corinnen erblicke, Sind sie nicht beide Misgeburten im Neiche der Geister? Ober stümmeln sie sich nicht felbst, um schöner zu scheinen? Nach der Bestimmung des Menschen (der Ordnung des Königs der Westen),

Die ihn mehr zum Empfinden als zum Erforschen erforen, Ift fein volltommenfter Preis die Schönheit der finnlichen Seele

Und die Liebe, die zwischen dem Geift und den Reigungen berrichet.

Ift es nicht thöricht, o Phadon, die schönere Seite der Scele, Die mit ambrosischen Früchten die kleinste Psiege belohnte, Ungebaut, unter Disteln und schwelgerisch wachsendem Unfraut Seufzen zu lassen, um etwa die Herrschaft des eiteln Verzuchten

Durch eroberte Klippen und durren Sand zu erweitern? Aber noch thörichter ist's in eines Unsterblichen Augen, Wenn der irdische Mensch, bei seinem Funken von Einsicht, Alles, was Gottes Weisheit erfand, die Sphäre der Dinge Mustern will, und lächerlich stolz den unendlichen Weltbau Mit dem Sandforn ermist. Wie könnte sein Wissen ihn bläben,

Satt' er nur einen Blick in die hellen Tiefen gewaget, Welche für Ewigfeiten mit Wundern des Schöpfers gefüllt find? Aber lieber verkleinert er den, den der Seraphim erster Mehr mit anbetendem Schweigen als lauten Homnen verehret, Lieber verkleinert er ihn, und fest der Unendlichkeit Granzen, Alls im Staub, zu dem Burme gebückt, sein Richts zu gestehen.

und ift benn ber Entwurf, ben Menichen vom Beltgebau traumen,

Biel gemäßer, als wenn der Käfer die Flur, wo er flattert, Gränzenlos glaubt, und gelbe Blumen zu Sonnen erhebet, Und nicht wenig sich dünkt, daß so viel blübende Näume Ihm, dem vollkommensten Wesen der Schöpfung, zu dienen gemacht sind?

Wahrlich, du bist in der Mitte von zweien Unendlicheiten, Da dein arbeitender Geist sich dort vergeblich vergrößert, Unausdenkliche Größen, die immer in größre gehüllt sind, Ju umspannen, und hier den fleinsten Atomen des Naumes Durch geschärftere Blicke mit so viel andern besämt sieht, Daß Aconen vielleicht sie zu entwickeln ermüden: Wahrlich, o Phadon, du bist in diesen grundlosen Tiesen, Die sich rund um dich aufthun, ein Wurm, und bieder als Mürmer

In der blübenden Flur; hier bleibt dir kein böberer Vorzug, Als das Vermögen dein Nichts dir felber frei zu bekennen, Und ein füßer Instinkt, der mit der Hoffnung dich tröstet, Daß die unendlichen Scenen für deine Unsterblichkeit glänzen. Wenn ein begränzter Geist, ein Hauch des Schöpfers, es waget

Mit bewunderndem Sittern die Thaten Gottes zu denken, Unr damit er den Saum des Schattens der Gottheit erblicke, Und in Liebe der ewigen Schönbeit sein Herz sich ergieße: Phadon, so fordert die Pflicht, sie so groß und göttlich zu benken

Als die Seele vermag, wenn jede Kraft mit der andern Um die Erhabenheit eifert. Hier ist Vergrößrung unmöglich. Von den Werfen des Wefens, das fünftig jede der Sonnen Aus dem Aether verweht, als zu dunkel ein ewiges Denkmal Seiner Allmacht ju fenn, erhaben genng ju gedenken. Sind (fie gestehen es felbst) feraphische Phantafien Noch nicht feurig genug, obgleich der englische Tieffinn Sie im Kluge regiert. - Sier, Phadon, finden die Menschen Kur die iconifte der Krafte, die Schovferin moglicher Dinge, Die mit inwendigen Sinnen die Zukunft und das Vergangne Gegenwärtig beschaut, die würdigften Gegenstände. Wenn sie die feurigen Alugel oft zu den Räumen erhübe, Deren gottliche Dracht fie felbst mit atherischer Schönheit Rronte, und blidte fie oft in die unaussprechlichen Scenen, Bo fie das Glud, unfterblich zu fenn, zum voraus empfindet; Glaube mir, Freund, fo wurde diefelbe, die ohne die Weisheit Immer, von Afterschönheit bethört, die Tugend vergiftet, Mehr als der ernfte Verftand die Bergen zur Tugend begeiftern. Und wie billig find alle Vermogen der Seele der Tugend. Nur der Tugend, geweiht, ju deren Gebrauch sie gemacht find!

Ihr ist die Phantasse zum Flügel gegeben; für sie nur Leuchtet die weise Vernunft; ihr sucht die Wissenschaft Speise. Und was ist denn die Tugend? Die Himmel nennen sie Wollust!

Bolluft, in die von der Seligkeit Gottes drei Tropfen ge-

Wollust für Engel, unsterblich wie sie, ambrosische Früchte, Die, was Eva vergeblich vom Baum der Versuchung gehoffet, Uns im Genuß vergöttern. — D Mensch, wie bist du erhaben!

Ehre dich felbst! Erkenn' in dir felbst den Genoffen der Engel! Ehre die Tugend, die dir in die werdende Seele gehaucht ward, Sie, dein göttliches Theil! Sie ist's, die nach der Verordnung Des erschaffenden Wortes die helle Sphare der Seele Treiben foll. Rufe die Aräfte, die ihr fo willig gehorden, Richt von dem heiligen Dienst zu ungebührlicher Arbeit; Und den Verstand vor andern. Du murdest ihn niedrig entweihen,

Wenn du ihn, von der suben Betrachtung der geistigen Schönheit Weggerissen, die Rader des Stoffes zu treiben verdammtest. Sieh nur, wie eben derfelbe, der lauter Ordnung und Licht sieht,

Benn er bie Belt, wie er foll, im sittlichen Sehpunft betrachtet, Der im Menfchen der Neigungen Soblen, die Zeugung des Willens

Und den leiseften Wint des Instincts zu erspähen geschickt ift, Der, wenn der große Gedante von feiner Unsterblichkeit aufwacht,

Mit der außersten Schwinge der hochgestiegnen Empfindung Un die Sphären und Seraphim stößt; der es wagen darf, selber Ueber den Rand der Zeit in Ewigkeiten zu schauen;

Eben ber, wenn ihn die Reugier beredet, den Stoff gu er- forschen,

Sieht, sobald er die Schönheit der Oberstäche durchstrahlt hat, Richts als Dunkel und Chaos und ungestaltete Verwirrung. Wenn du hieraus die Vestimmung der forschenden Kräfte

des Geistes

Noch nicht genugsam erkenutest, so wird dir die Wahrheit, o Phädon!

Connengleich aufgehn, wenn ich, obicon mit verdunkeiten Bilbern,

Dir die Verändrung entwerfe, wozu der Tod und erhöhet. 3war, sobald sich die Seele mit ihrem äther'schen Gewande Losgewickelt hat, gehet ihr, statt des irdischen Tages Ein ätherischer auf, ihr himmlische Wunder zu zeigen, Wunder von Schönheit, und hellere Schatten vom göttlichen Antlig.

Aber den Bunsch, die Werfe der Gottheit ergründen zu wollen, Thut nur ein Mensch. Dieß ist der Lorzug der Weisheit des Engels,

Daß er Bewundrung allein für das Loos der Beschauer der Thaten

Gottes erfennt.

Aber von jedem ambrosischen Absus der göttlichen Liebe Alle Tropfen zu schmecken, dazu sind unsere Seelen Ganz Empfindung und Sinn. Und dennoch drängt in der Menge

Reine die fcone Gespielin, sie stimmen so lieblich zusammen Als ein blübender Kranz von emppreischen Schönen. Jede Empfindung erheitert sich schnell zum Gedanken und schmücket

Nur den geistigen Theil, wie sie erst den sinnlichen schmückte. Aber vor allen Kräften des Geistes erwächst das Gedächniß Jur Vollsommenheit an. Der Himmel in jeglicher Aussicht Malt sich mit mildern Farben in diesem geistigen Spiegel, Jede Seligkeit, die wir geschmeckt, und jede Entzückung, Jeder Gedanke, durch den die Seele vor andern herausstrahlt, Zieht hier Unsterblichkeit an; es herrschet die belleste Ordnung Unter den Myriaden ätherisch geschmückter Ideen.
Alle gehorchen dem Willen. Er fann, so oft ihm beliebet, Goldene Paradies und Sonnen, von Engeln bewohnet, Weit um sich ber erschaffen. So sind wir mitten im Aether Oft in der blühenden Erde, von weisen Freunden umgeben, Hören den boben Gesang des himmlisch begeisterten Dickters, Wenn er, obschon mit schwächern Accenten, den Gegenstand preiset.

Den auch Seraphim preisen, und sehn die hordende Jugend In der schlagenden Brust die erhabnen Lieder empfinden. Und so verläßt und der Himmel, auch wenn wir die Menschen besuchen.

Niemals; er ftrahlet in und; fein Bild in den Geiftern wird bauern,

Wenn ihn die alte Nacht mit feinen Sonnen verschlinget Aber so heiter und ewig die Bilber der Schönheit und Frende Sich im Gedächtniß erhalten, so hat doch der Schmerz und bas llebel

Keine Stelle barin. Sobald wir die Himmelöluft trinken, Löscht sie auf einmal die traurigen Bilder des irdischen Elends Aus dem hellen Gemüth; wir athmen ein süßes Vergessen Alles Schmerzens in uns, und sind zur Freude nur fühlend.

Jüngling, du wallest zwar noch im Lande ber sterblichen Dinge, Unter Schatten von Lust und Schatten von Elend. Doch beide Strahlet die Weisheit hinweg, die sich so zärtlich dir anbot; Diese zwinget die Lust, des falschen Lächelns beraubet, In die eigne Gestalt, und lehrt das Elend sich frenen. Bon ihr lernest du leben. Wer ihrer Vorschrift getreu ist, Wird in der Erde, wie wir, die Schwester des himmels erfennen!

## Siebenter Brief. Eurikles an Philotas.

Inbalt: Eurifles troftet feinen Freund über ben Berluft einer geliebten Gattin, bestraft bas Uebermaß feiner Schwermuth, und ruft feinen verfornen Muth durch bie großen Ideen von unfrer Bestimmung zuruck.

Ob uns der Tod, der getreucste Freund der Tugend auf Erden, Gleich in Gegenden führt, vor denen die irdische Schönheit Selbst im festlichen Glanz der ersten Erschaffung erbleichte; Gegenden, wo die Seele sich selber ungehemmt anschaut Und sich selber genießt; wo der Same von bimmlischen Kräften, Den ihr Busen einst unbewußt trug, hellblübend hervorbricht, Und nur Betrachtung und Liebe sie gleich den Scraphim speiset; Dennoch gefällt es uns oft, Philotas, die seligen Kreise Mit der Erd', und den füßen Genuß der englischen Freundschaft Mit dem sansteren Anblick der Tugend in menschlicher Hulle zu vertauschen. Wir halten es nicht der Unsterblichen unwerth, Ungemerkt bei dem Weisen, der in sich selbst sich zurücksieht, Ober am Frühlingsabend um fröhliche Chöre zu schweben, Die die Natur und die liebliche Kraft des Frühlings empfinden.

And die Erde, wiewohl die Sonne, von der sie geschmackt wird, Eine der dunkelsten ist, hat selbst für atherische Augen Anmuth genug; wir sehen sie in ganz anderem Lichte, Alls Gewohnheit und Leidenschaft sie den Menschen entstellet, Nicht so arm, wie der Wahn sie beraubt; voll Wunder der Allmacht,

Auch da zierlich und voll, wo ihr leere Raume nur fehet; Reizend genug, und eben den Gott entgegen zu strahlen, Der den Himmel gebaut, und mit unsterblicher Schöne Für die höheren Geister atherische Welten getrönt hat. Diese Gemeinschaft der Erd' und der Welten jenseits des Mondes,

Gibt mir, o werther Philotas, noch oft dein Leben zu seben, Welches bisher in der Aufsicht der Tugend zum Himmel gestossen. Thränend (denn die Erhöhung zur Würde der himmlischen Geister

hat auch die Mutter des Mitleids, die Sartlichfeit, in mir erhöhet),

Thranend fah ich berab, da du Theaflea beweintest, Thranend, indem die Engel auf triumphirenden Wolfen Ueber die Sterne sie trugen. Wie fount' ich die Schmerzen verdammen,

Die die blühende Freud' auf deinen Wangen vertilgten, Da du um Theaflea flagtest! Da mit der Geliebten, Wie es dir schien, dein Schufgeist, die Tugend in weiblichem Neize,

In der hohen Gestalt der mächtigen Schönheit entstohn war; Da du die Freundin flagtest, die auf dem Wege zum Leben, Auf dem verödeten Wege zum Leben, statt tausend Begleiter Deiner Zärtlichkeit war; in welcher dir Hoffnungen blühten, Die der Weiseste selbst nicht schöner vom Himmel erbittet.

Theaklea war dein; sie schien von der Hand der Natur selbst, Nur für dich mit jeder dein Herz gewinnenden Anmuth, Und in der Brust voll Unschuld mit jeder barmonischen Neigung Deiner Seele begabt. Noch beid' am Busen der Mutter Liebtet ihr schon; die kleinen liebkosenden Arme verbreitend Lächeltet ihr, so oft ihr euch sahet, einander entgegen. Mit den sprossenden Tagen erwuchs in beiden die Liebe, Sh' ihr das nennen konntet, was ihr im klopfenden Herzen Kühltet, wenn ihr euch jugendlich küptet. Mit welcher Entzückung

Sahest du Theaklea, wie eine der himmlischen Nymphen, Und der Licbe der Engel nicht minder würdig, hervorblühn? Auch sie, dir ihr liebendes Herz zu verbergen zu edel, Fenerte beifalllächelnd dich an, in der Tugend zu wachsen. Beider erfindsamster Bunsch erbat kein schöneres Schickal Bon der Vorsicht als dieß, den Geliebten glücklich zu sehen, Und es selber zu sewn, durch den er zum Glücklichsten würde. Niemals zierten die Erde zwei edler liebende Herzen, Bürdiger glücklich zu seyn. Doch schieb euch ein eisernes Schickal

Unerbittlich, und achtete nicht die Thränen der Liebe. Endlich schien es erweicht; die labyrinthischen Irren, Wo du, von Theaklea verschlagen, sie kummervoll suchtest, Thaten auf einmal sich auf; der Liebenden freundlicher Schuhgeist Kührte sie deinen Umarmungen zu. Wie war sie entzückend, Da nun der Hoffnungen schönste in beider Angesicht glänzte, Und die Thränen der Freud' auf euern Wangen sich mischten. Dieser goldene Tag, der euch zu vereinigen eilte, Nahete fröhlich heran, du hofftest ihm ruhig entgegen; Alls ein plöhlicher Schlag von dem, der die Schickung erfunden, Theakleens unsterblich scheinende Blüthe verderbte.

Die, von deren Besis du Himmel von Freuden gehosset, Lag jest erkaltet vor dir, und von der zärtlichsten Scele Blieb auf den Lippen allein ein leblod Lächeln dir übrig. Hätte sie deinen Jammer geschn, Philotad, sie hätte Fast sich zuruck in den Körper gesehnt, ob ihr schimmernder Fuß gleich

Schon die goldene Pforte des Simmels betreten. Jest ward dir die Erde verhaßt, die Schöpfung vermuftet, Menschen erweckten dir Abscheu; dir schien mit der Freundin bie Tugend

Und die Freude gestorben; sie, die mit lieblichen Banden Dich der Gesellschaft verknüpfte, war deinen Armen entrissen. Sie, in deren Besit du ganz zu vergessen gehoffet, Daß die Bewohner der Erde, die jest der Menscheit sich rühmen.

Larven der Menschen nur find, die altere Zeiten beglückten; Daß aus dem Herzen, worin sie sonst wohnte, die menschliche Tugend

In den lichtlosen Kopf geblähter Sophisten verbannt ist; Daß ein reizendes Antlig, die Gute des Herzens zu reden Bon der Natur geschmückt, so oft den Bewunderer täuschet, Und der lauernde Neid sich in sansten Augen verbirget. Die, von welcher du hofftest, sie würde den Borsas beleben Dich vom Undank der Menschen im Bohltbun nicht hindern zu lassen;

Die mit Einem liebreizenden Blid den Sturm und den Rummer

Aus dem Gemuthe dir lächeln konnte, sie war dir entrissen. Schen und kummervoll fliehst du die Oerter, die ihre geliebte Gegenwart einst bezaubernd gemacht, und fliehest den Menschen, Weil du in seinen Mienen die Züge der Unschuld und Hobeit, Die du in ihr geliebt, vergeblich suchest. Der Unmuth, Der die Vernunft dir bewölft, schwärzt alles was dich umgiebet,

Selbst die helleste Bluthe des Tags, mit gehässigen Schatten. Fern von der nimmer reizenden Welt, in beliebterer Einöd', Seh' ich dich, o Philotas, von dunkler Schwermuth gesesselt, Höre dein unharmonisches Klagen, und wie du vergeblich Dich in bestere Sterne hinüber wünschest; unwillig Da wo die Vorsicht es will, nur wenige Jahre zu leiden. Könnt' ich in diesem Justand dich ohne Mitleid verlassen? Ohne Verlangen, dein Herz, das einst so viel Tugend versprochen,

Wieder der Stille zu geben, und beine Vernunft zu entwölfen, Daß sie im ächten Lichte die Dinge betrachte, die jeso Deine verlassene Traurigseit nähren. Da irdische Freunde Dir, o Philotas, entstehn, so soll die göttliche Freundschaft Vom Olymp herabsteigen, dich mit dir selbst zu versöhnen.

hatte dein herrschender Schmerz nicht alle Nerven der Seele

Angegriffen, empfände die Großmuth sich selber nur wieder, Welche dir einst Theakleen und meine Liebe gewonnen; D wie erröthete sie, dich, gleich den schwächsten am Geiste, Einem Verhängniß erliegen zu sehn, aus welchem die Weisheit Himmlische Tröstungen zöge? — Befrage dich selbst, o Philotas, Willst du mit ungeduldigem Gram und verzweiselnder Schwermuth

Theatleen gefallen? Soll diefer Mißtlang der Triebe Ein unsterbliches Herz zu deiner Liebe bewegen? Oder hat den erhabnen, den ihrer werthen Gedanken, Sie, seitdem sie den himmel zu zieren die Erde verlassen, Mehr zur Liebe zu rühren, der feige Kummer getöbtet? Nein, du liebest sie noch! — Erinnre bich, welche du liebest! Nicht ein jugendlich Madchen, bas jeden lächelnden Anblid Dir mit Entzüdung belohnt. — Jest ist es die Freundin ber Engel,

Die in des Ewigen Anblick entzückt, auf mindere Wonne Mit gleichgültigem Blick als Kinderspiele herabsieht. Kannst du hoffen ihr anders als durch die reineste Tugend Noch gefällig zu bleiben? — D sieh, sie blicket vom Himmel, Oder sie strahlet vielleicht von Engeln begleitet herunter, Dich in Thaten zu finden, die ihre Lieb' und die Hobeit Eines unsterblichen Wesens bekennen. Sie hoffer, Philotas Strebe durch edlere Thaten dem werthern Himmel entgegen, Wo ihn Theassea mit sehnenden Armen erwartet. Aber wie bebt sie zurück, wie bewölft sich die selige Stirne Bei dem Anblick, womit du ihr himmlisches Auge beseidigst! Glaube nicht, daß sie die Flucht von der Welt, zu der dich bie Orbnung

Und die Natur gesellt, die Verbannung zu einsamer Schwermuth Und den haß des Lebens, für Zeichen der Zärtlichkeit nehme. So gewinnt man nicht himmlische Herzen! — Doch webest du funstreich

Einen Schimmer ber Bahrheit um beinen gefälligen Jerthum, Und betrügst bich, Gebilbe ber Schwermuth zu Weisheit zu abeln.

Swar ift die Welt in den gartlichen Angen des Weifen ein Anblick,

Der ihm Thranen erzwingt; die Tugend, ohne die Hoffnung Befferer Ewigfeiten, verdiente die Thranen des Mitleids. Glücklicher war' es der Seele, dafern ihr Senn auf die Erde Eingeschranft war', ein Embryon in dem Schoofe des Undings Ewig geblieben zu sepn. Das schönfte Geschäfte des Menschen

Ift, wenn er sich mit muthigem Schwung in jene Welt hebet, Seiner Angend daselbst begeisternde Nahrung zu holen. Alles dieß sew, wie du sagst, der Weisheit schönstes Geschäfte! Aber dieß Leben haffen, das doch der Herrscher der Dinge Selber zwischen die Seel' und die goldne Ewigkeit legte; Es um der Absicht willen zu haffen, warum es gelegt ist, Und mit ihm rechten, warum er uns nicht in andere Sphären, Die wir uns selbst erwählten, geseht: — wie kannst du, Philotas,

Tugend in diesem thörichten Streit mit der Vorsicht erkennen? If es ein Sturm des Jufalls, der deine verirrete Seele An die Felsen der Erde verschlug? Der die Himmel erfunden, Engel und Ewigkeiten damit in Bewundrung zu halten; hat er an ihr nur gesehlt, und nicht mit eben der Nechten Dein Verhältniß bezeichnet, mit der er die Sterne gewogen? Ift es wohl minder thöricht, sich dieser Welt zu berauben, Mitten in Freuden, die aus dem Schoof der Natur und entspringen,

Fühllos, nach fremden Welten und Freuden der Seraphim fcnappen;

Fern von ber Sphar', an die uns der Wint des Schopfers gebunden,

Unnug, da jeder Staub zum Dienste des Ganzen sich drehet, Unreif zu höhern Welten und unharmonisch mit dieser? Laß die Vernunft entscheiden! Ift der nicht eben so thöricht Als ein fröhlicher Thor, der, über den irdischen Freuden, Seine Vestimmung verträumt, und am blumigen Voden der Wollust

Angewachsen, sobald er von ibm gebrochen wird, ftirbet? Dieser verscherzt die Hoffnung, von welcher das irdische Leben Seinen lieblichsten Glanz empfängt, erhascht die Minute Und verlieret Aconen; da jener durch eitles Bestreben Nach verbotenem Glück sich des beschiednen beraubet. Dieser vergist die Menschheit, und strebt zu den Thieren binunter:

Jener verfcmabt fie, und municht fich umfonft in verbotene Soben.

Sev ein würdiger Menich, und öffne durch sittsame Tugend Dir den Weg zu den Sternen, den niemand mit Bunfchen erflogen.

Aber du mähltest dir andere Welten, das Leiden zu flieben, Das der Vater des Schickfals den Erdebewohnern verordnet. — Wolltest du unter die Flügel der göttlichen Cherubim flüchten? Oder glaubst du, der Mensch sew allein mit Uebel belasiet? Nur die irdische Freude sew mit dem Schmerze verwachsen? Wisse, daß lautere Wonne nur wenig Geschlechtern der Geister Fließet; in andern Welten sind andere Mängel; die Seelen, Die an die menschliche gränzen, bedürsen nicht minder des Schmerzes

Bur Erhöhung der Luft, als ihr zu rührenderm Wohllaut Uebelklingende Tone den Harmonien vermählet!
Ift es dir nicht genug, die Schöpferin deines Glüces
In dir felber zu hegen? Dazu bestrahlt die Vernunft dich.
Diese, Philotas, mit ihrer erhabnen Schwester der Freiheit;
sie, fein fremdes betrügliches Glück, umschatter den Weisen Mitten im Brande der Pein; sie herrscht in Ketten; ihr

Macht jest bie Bufte jum luftigen Garten, jest Garten gu Buften.

Benn fie befiehlt, fo lachelt ber Schmerz und bie Fröhlichfeit winselt.

hier ift's Wahrheit, was man vom Phrygischen König gefabelt:

Was die Vernunft berührt, wird Gold. — So leicht fann Philotas,

Selbst von Theaklea getrennt, die Nube sich geben, Gben die Seligkeit, die er umsonst durch Klagen erzwinget! Du, den die günstige Weisheit an ihrem Busen erzogen, Auf! und wag' es die Nebel, die dein Gesichte verfälschen, Abzuschätteln, und siehe dann auf den häßlichen Erdball, In dem Sonnenschein, den die Vernunft umhergießt, hernieder.

Ift er so must und furchtbar, wie ihn die Leidenschaft findet? Eben so wenig, als er den himmel zur Eifersucht reizet, Wie der Stlave der Lust in seinem Taumel ihn preiset. Zweiste, die Leidenschaft mag ihn schön und glanzend dir malen,

Ober mit traurigen Farben! sie malet immer sich selber. Laß die gelaff'ne Vernunft ihn dir in nachender Wahrheit Zeigen! — Was ist er alsdann? — Die Wohnung sterblicher Menschen.

Für sie gebaut, und ganz zu ihnen passend; so schön nicht, Daß sie euch billig ber höhern Bestimmung der Geister ent-

Aber boch mehr als icon genug, bem eilenden Wandrer Der die Straße zur Ewigfeit geht, den Weg zu erleichtern. Wenig reich an sinnlichen Freuden, damit es nicht schwer sen Sich zu versichern, der Mensch sen nur zur Tugend erschaffen. Diese zu läutern, sind Schmerzen und wonnegebärende Leiden Beislich geordnet; sie reinigen sie zur Einfalt und Unschuld, Daß sie im ewigen Frühling des himmels zu glänzen gesichickt sen.

Siebe, dieß ift die Wildnif, die du dir felber mit Grauen Reichlich erfulft; der Wille fann taufend Geftalten ihr geben.

Die? Du vermunicheft ben Stand, ben bir bie gottliche Beisheit

Gelbst erfor! Und schmeichelft du dir, falls irgend ein Engel

Dich, wohin du begehrst, versegen wollte, dein Klagen Burde sodann verstummen? D Freund, so fennst du dich felbst nicht!

Wahrlich du würdest von einem Olymp zum andern dich wünschen,

Jeder Vorzug der andern erweckte die schlafende Alage. Wer bei schwächern Begierden im Schooß des irdischen Lebens Sich die Auhe durch Ungeduld raubt, für den kann die Allmacht

Nicht genug Welten erschaffen. Er mag sie sich selber erträumen! Haltst du, Philotas, die seligen Geister nur darum für selig, Weil sie schönere Sphären bewohnen? Du irrest: die Seele Stimmet nicht unvermeidlich mit äußern Dingen zusammen. Keine Welt ift so schön, daß nicht der Unmuth sie schwärzte; Nur die höhere Tugend vergöttert die Wonne der Engel.

Laß dir die menschliche Tugend das Glud des Menschen gewähren.

Freund, erwacht nicht die Weisheit in beinem herzen? Ich merte,

Wie sie dich heimlich bestraft, und meine Worte beglaubigt. Aber noch suchet die Leidenschaft Deden, und schämet sich nachend,

Ihrer geschminkten Schönheit beraubt, vor der Wahrheit ju ftehen.

"Rannst bu, jo fpricht sie, die Ungeduld tadeln, bas Biel au erreichen.

Bo bie Seele gewiß wird, fie fen gum Leben bestimmet? Wieland, fammil. Werke. XXVI. 7

Kannst du mich tadeln, daß ich den Tod mir wünsche? Die Weisen

Lehren es mich; mein innerstes Selbst, von eiteln Gespenstern Ungeschreckt, wallet ihm zu, und wünscht dem Säumenden Flügel,

Daß er den Beist dem unbeliebten Befängniß entführe,

Ihn der ätherischen Luft, und der Freiheit wieder zu geben." Wenn du so denkst, o Jüngling, so lerne von deinem Eurifles

Eine Wahrheit der andern zu gatten. Die Schwunge der Sphären

Stimmen nicht beffer zusammen, noch Symmen aus englischen Lauten,

Als sich die Wahrheit mit jeder andern harmonisch beträget. Lerne dann, o Philotas, wenn du dem Tod so geneigt bist, Während der Wille der ewigen Taseln dich unter den Menschen Leben heißt, lerne von mir die Kunst, im Leben zu sterben. Ist nicht die Trennung vom Leibe der Tod, nach dem du dich sehnest?

Und ist es nicht die Tugend, die biese Trennung verrichtet? Die sie auch dann, wenn der Leib am schönsten blühet, verrichtet?

Lehret dich nicht die Weisheit die Frenden der Sinne verachten; Neizungen, welche den Geist, als wär' er ein Stlave des Leibes,

An die Vergänglichkeit heften? Ift nicht die Tugend die Gerrschaft

Ueber die holden Gefrenster, die durch die Sinnen und loden, Und mit den Leidenschaften sich gegen die Seele verbinden? Denn mas die Seele wahrhaftig beglückt, die Freiheit, die Mube

Und die Liebe jum emigen Schonen und Guten, ift immer Mit den Ginnen im Streit, die fie gum Stoffe gurudziehn; Wo fie fterbliche Kormen, die ewig fich andern und fliegen, Mit dem Schein der Schönheit befleid't, ju Affecten entgunden, Daß der gefangene Beift fich oft in Ohnmacht verlieret. Siebe. Philotas, fo fterben die Beifen, um hier fcon gu leben; Jede Tugend gerreißt hier ein Band, womit fie ber Leib halt. Unter den Schatten der Beit, mit aufgehabenem Beifte Un die Wahrheit, voll füßer bewundernder Liebe geheftet, Ahmen fie icon der Ewigfeit nach, und find in Gedanten In der Versammlung der Engel, indem durch übende Tugend Ihre Gegenwart fich noch unter den Sterblichen barthut. Denn die Seele ift da, wo ihre Bedanfen verweilen; Denkt fie himmlisch, was ift's ob diefe Sonne fie anstrablt, Dder jene? Rein Ort fann fie mehr als ein andrer der Gottheit Nähern; man nahet ihr nur durch Lieb' und redliche Ingend. Sat fie fich fo gu ber großen Berandrung der Scene bereitet, Die fie mit fefter Geduld und ruhiger hoffnung verdienet; Dann ift die lette der Stunden allein die Krone des Werfes. Das fie im Leben trieb; mit leichter Bemühung entforpert, Schwingt bann ber freie Beift fich empor, mit den glangenden Scenen

Schon feit langem befannt, die nun fich ihm um und um auftbun.

Wallet dein Herz, o Philotas, nicht diesen Ideen entgegen? D nur diese find werth, in himmlischen Bergen zu mallen!

## Achter Brief.

## Cheotima an Melinde.

Inbalt: Theotima beschreibt einen unter ben ungahligen Sternen ber Mildnfrage fich befindenden Planeten, ber von unschuldigen Menschen bewohnt wird; und ergahlt die Geschichte ber Schöpfung, ber Berfuchung und bes Sieges ber erften Stammeltern biefer glückseligen Geschöpfe.

Die du der eifernen Beit jum Mufter der Unschuld ge-

Welche die lächelnde Jugend der neuen Erde vergold'te, Und die Lieder beglanbigt, die Sifas göttliche Seele Einem entarteten Alter zu fingen, vom Himmel entflammt ward;

Blühendes Bild der zärtlichen Nahel, der hohen Debora, Freundin, könnte die Liebe, die uns so innig vereinte, Daß die lehte der Thränen, die mein schon seliges Auge In den Armen des Todes weinte, für dich nur geweint war, Könnte sie durch den Geist der Himmelsfreuden ermatten? Könnt' ich, von Myriaden verklärter Melinden umgeben, Meiner Melinde vergessen, die länger die Erde zu schmüden

Noch dem Verlangen der Engel und meiner Umarmung verfagt wird?

Nein! noch schwebet bein reizendes Bild, der übrigen würdig, Die der Olymp mir gibt, mit Lieb' und Anmuth verkläret, Immer vor meinem Gemuth! noch seh' ich dich, ob mich das Dunkel

Eures Tages dir gleich verbirgt, zur Shre der Tugend Unter den Sterblichen leben; jest, mit der Freundin verschlossen, Die ihr Unglud dir liebenswerth macht, wie du thränend sie troftest;

Dann mit gütigem Auge den Gram dem leidenden Herzen Sanft entlächelft, und flüglich vor ihr die Hülfe verbirgest, Die von dir heimlich und schnell dem hülfbedürftigen zueilt; Jeho wie du mit liebenden Armen den Gatten umhalsest, Und sein menschliches Herz zu edlern Tugenden reizest. Aber mit süßerm Gefühl, das deiner reinsten Entzückung Achnlich ist, seh' ich dich, Freundin, von deinen Kindern umpringet.

Wie du sie alle mit gleichem Vergnügen so mütterlich anlachst; Dieses spielend im Schooß, dieß an dem klopsenden Busen, Neben dir zwei, die einander mit kindlicher Inbrunst umarmen. Welch' ein reizender Anblick, in ihren kindischen Thaten Schon den Ausbruch von edeln geerbten Trieben zu sehen, Und dich, wie du so weislich die Samen der Tugenden pflegest, Kostbare Samen, die Gott in unsre Seele gelegt hat! D du verdienst, Melinde, für diese menschlichen Freuden, Die du mir gibst, von mir mit gleichen belohnet zu werden. Wird dein fühlendes Herz nicht in Entzückung zersließen, Wenn ich dir eine Welt beschreibe, die alles das wahr macht, Was den Dichtern der Erde vom goldnen Alter geahnet;

Alls sie damals sich liebten, da beibe, vom segnenden Lächeln Ihres Schöpfers verschönert, die junge Erde betraten? Eine Erde voll Menschen, die noch mit Gott und den Engeln Zärtlichen Umgang pflegen; wo alle Mütter Melinden, Alle Kinder den deinen an Unschuld und Zärtlichkeit gleichen. Höre dann, würdige Freundin, und sieh wie glücklich die Welt ist,

2Bo die Unschuld regiert, die deine Thaten befrönet. Als ich den Leib, der einst in ewig blühender Klarheit Wieder dem Staub entsprießt, voll süßen Trostes, verlassen: Ward ich im neuen äther'schen Gewand, womit mich mein Engel Kleidete, schnell wie ein Lichtstrahl, in einen Himmel geführet, Der, wie ein Garten Gottes, mit zahllosen Sternen beblümt ist; In der Sprache des Himmels, die Nuhestadt Gottes. Mein

Brachte mich balb in einen der Sterne, da fünftig zu wohnen. Nahe an ihm, so nah als der Mond die Erde bestrahlet, Lenchtet und eine der schönsten in diesem Gewimmel von Welten. Eine Erde wie die, die und, o Freundin, geboren, Da sie jugendlich schön aus der Hand des Schöpfers hervorkam; Aber von Menschen bewohnt, die ihre Unschuld bewahrten, Sine selige Welt, begabt mit ewiger Jugend. Niemals glühete hier der lechzende Sommer; der Winter Schlug sein Flodengewand nie um die starrenden Kluren. Ueberall lacht ein fröhlicher Mai auf blühenden Anen, Immer schwebet um Hügel voll Trauben und goldene Haine Sein Gespiele, der Herbst. Die Fruchtbarkeit thaut unaufe börlich

Aus den Rosengewölfen. Hier rinnen Honigbäche Bon den Nißen der Palmen, und hoch von marmornen Klippen. Ueberall triefen die Spuren, wo Gott gewandelt, von Segen, Ueberall haucht die Natur dem Menschen Vergnügen entgegen, Fröhlich, ihm in der Unschuld der ersten Erschaffung zu dienen.

Aber, o laß dein Herz das Schönste felber hinzuthun, Was dem Ausdruck gebricht, wenn ich die felige Unschuld Und das Glück der Bewohner der frommen Erde dir male. Freundin! Ihr Anblick entzückte mich mehr als der Engel des Himmels

Erfter Anblid; mir wallte bas Herz, ich fühlte zu ihnen Mächtig mich hingezogen, wie zu geliebten Gefchwistern. Hier erscheinet die Menschheit in ihrer erhabenen Schöne, Nahe der englischen Hoheit, wie wenn die goldene Sonne Durch den silbernen Schleier leichtschwebender Wolfen hervor-

Liebe und reine Tugend befeelt die ganze Gefellschaft, Eine harmonische Schaar von Brüdern und blühenden Schweftern,

Und ein lieblicher Anblick ben Engeln, die schönere Sonnen Um die Orangenlauben der sittsamen Erde verlassen, Welche die menschliche Freude mit ihren Gespielen, der Muse, Und der himmlischen Unschuld bewohnt. Die süßen Geschäfte Dieser Glücklichen sind, wie es schuldlosen Wesen gebühret. Nie entheiligte Ordnung, die Gottes Thaten nachahmet, Herrschet darin; die Psichten sind süß, die Tugend ist Uebung. Viele beschäftigen sich, die Natur mit sparsamer Mühe Bor zu üppigem Buchs und vor Verwildrung zu schüßen. Undere sind erhabner bemüht, die Strahlen der Gottheit In den Werken der Schöpfung, im himmel, noch mehr auf der Erde

Aufzusuchen, und fuße Bewundrung aus ihnen zu saugen. Willig entdeckt die Natur vor ihren forschenden Augen Ihren Reichthum, weil keinen der schnöde Vorwig bethöret,

Ihre geheiligte Wertstatt mit frechem Blid zu entweiben. Mas fie gefunden, wird bald entweder in holden Gesprächen, Ober burch lebrende Lieder den Brudern und Freundinnen eigen. Oftmals nimmt ein luftiges Thal, mit Biolen bedecket, Ein vertrauliches Chor in feine cedernen Schatten, Blübende Madden, allein mit eigner natürlicher Anmuth, Und dem hobern Preis der reinen Unschuld geschmücket, Mur in die mallenden Locken gehüllt. Mit den Rofenarmen An einander geschlungen, umgibt der reizende Cirkel Einen erhabnen Jungling, auf deffen Stirne die Freiheit, Und im Auge voll Beift die fanfte Beisheit gefehn wird. Er befingt in die geiftigen Tone der filbernen Laute Den, der allein die Entzudung der zärtlichen Seele verdienet, Welchem die Spharen und Engel lobfingen, die göttliche Liebe, Jeder Seligfeit Quell, das ewige Urbild des Schönen. Bundernd, und mit Thränen der Luft im lächelnden Auge Mubet jedes Geficht auf dem Sanger, die schuldlosen Bergen Bittern vor Rührung; fein Ton, fein Gedant' entfliebt von der Laute

Ohne Gefühl; die blühende Luft horcht schweigend, die Ceder Sänselt Beifall herab, die Wögel im Mortenhain horchen. Aber die schöne Geliebte des Jünglings, ein göttliches Mädchen, Eilt voll füßer unschuldiger Inbrunft, mit Augen voll Freude Ihm an den Hals, den Gesang zu belohnen. Sie loben die Schwestern,

Segnen ihre Umarmung und preifen die felige Liebe. Unterdeß sigen die Mütter im duftenden Schatten der Laube, Nicht allein, von Ruhe und Mutterfreuden umgeben; Liebreich bemüht, die jüngste der Töchter, ihr ähnlichstes Nachbild,

Schon wie bie Lieb', im Gefang erhabner Symnen gu üben,

Ober die jungen Gedanken des zarten Anaben zu formen, Ober aus lieblichen Früchten ein wirkliches Mahl zu bereiten. Siehe, so fließt ihr unsterbliches Leben, voll heiliger Freude, Nicht vom kleinsten Schmerz entstellt, in die Himmel hindber, Die sie erst fpat mit den Seligkeiten der Erden erkaufen: Denn wer lebte nicht gern im Arme der zärtlichsten Freundschaft,

und in Thalern des Friedens, mit foniblofen Menichen bevolfert,

Seine Unsterblichfeit durch, wenn ihn aus atherischen Spharen Richt die nahere Gottheit zu Freuden der Seraphim riese? Aber, mich dunkt, du fragst mich, o Freundin, mit billiger Reugier:

Wie sich die feligen Menschen in ihrer Unschuld erhalten? Ob sie mit höherer Stärke bewassnet, die Neizung zum Rösen Leichter als wir besiegt, ob ihr Gehorsam geprüft sev, Oder ob kein Versucher den Weg zu dem seligen Sterne Finden können? — O bätt' er ihn auch zu dem unsern vers feblet!

Alle die Fragen, o Freundin, foll dir Gulindy vergnügen; Meine Gulindy, die zärtlichste unter den schuldlosen Töchtern, Die von der bessern Eva, der ersten der Frauen, entsprangen. Als wir einsmals in einer der paradiesischen Lanben Einsam saßen, erzählte sie mir mit solgenden Worten Die Geschichte der ersten Menschen. Sie hatte sie selber Bon den ambrosischen Lippen der göttlichen Zulma geschöpfet. "Alls der Schöpfer den Menschen, nach seinem Vilde gebildet,

"Als der Schopfer den Menichen, nach feinem Bude geolider, Mitten in diesen Garten, den Auszug der irdischen Schönheit, Segnend gesetzt, und alles was lebt und keimet und wächset Ihm zu beherrschen gegeben, war nichts zu wünschen ihm übrig, Als die Freundin, die Unbekannte, nach der er im Herzen Suße Neigungen fühlte, die aus dem Innersten wallten. Denn er fand bei den schönsten der Thiere nicht eines zum Ungang

Mit dem Menschen geschickt, das mit ihm Gedanken und Worte Bechfeln fonnt', und gesellige Triebe zu begen vermöchte. 3mar besuchten auch Engel den neuen Loboreiser der Gottheit Oft, und pflegten mit ihm vertrauter Reden; er fand fie Jest an blumichten Quellen, jest unter balfamifchen Schatten. Alber fie maren zur gärtlichsten Liebe dem Menschen zu göttlich, Bu ätherisch für seine Umarmung. Er mußte bemüht senn, Seinem Beifte ben feuriaften Schwung zum Erhabnen zu geben, Daß er mit feinen Gedanken die fleinsten der ihren erschwünge. Aber er sucht' ein ähnlicher Wesen, mit fanfterer Schönheit, Irdischer, doch, wie er, befeelt vom gottlichen Anhauch, Eine fuße Gefellin, in deren Umarmung fein Bufen Völlig mit allen Begierden der innigften Bartlichkeit ruhte. Einsmals, da er, ermudet vom eiteln Bestreben, das Bildnif, Das fein Berg verlangte, and feiner Geele ju graben, Eingeschlummert mar, gab ibm ein Traum die lange gesuchte Freundin zu febn, wie ein himmlischer Geraph fie feiner Umarmuna

Brachte; fein Berg zerfdmolg von dem Anblid in fuber Ent-

Daß er plöhlich erwacht'. Er spraug vom blumigen Lager Hoffnungsvoll auf, die Schöne zu suchen, zu der ihn sein Gerz zog;

Und nicht lange, so fand er sie zwischen den Rosen umirren. Denn sie hatte der Schöpfer am schönsten der irdischen Morgen Für das einz'ge Bedürfniß des heiligen Menschen, das iht noch Unbefriedigt war, nach jedem geheimen Verlangen Seiner Seele gebildet, vor ihren funftigen Töchtern

Allen die schönste. — So sah ich sie noch, bevor sie ihr Engel, Reif für ein geistiger's Glück, in höhere Hinmel entführte. Als sie im lieblichsten Thal der paradiesischen Thäler Liegend sich fand, erhub sie sich plößlich, voll froher Verwundrung

Daß fie fen, und gang im Aublid der berrlichen Schopfung, Die um fie ber erwachte, verloren. Lang mar fie nur Auge; Aber die junge Seele ward bald zum Empfinden erweitert. Da fie ber laute Gefang ber Bogel im naben Gebufche Ihren Gesichtern entriß; sie lauscht', als ob sie die Toue Seben wollte, und glaubte gulett es fangen die Bufche. Rest umfloß fie der Athem des holden ambrofischen Morgens, Und die Blumen, die unter den garten gugen entsproßten, Eiferten unter einander, mit ihren balfamischen Duften Sie zuerft zu begrüßen, die neue Fürftin der Erde. Bundernd fab fie umber, dann auf fich felber, dann wieder Auf die umgebende Welt, dann auf den purpurnen himmel. Rede neue Empfindung, und jede Erneurung der erften War ihr ein füßer Beweis, fie fen. Doch wie fie entftanden, Die fie in diefe Welt unwiffend den Gingang gefunden, Die recht für sie gemacht ichien, das daucht' ihr ichwer gu eraründen.

Jeso versuchte sie es, die Stimme tonen zu laffen, und die lieblichen Dinge, womit sie umringt war, zu bitten, Daß sie ihr ihren Ursprung und ihre Bestimmung entdeckten. Schon empfand sie tief in der Brust ein heiliges Zittern, Ein geheimes Gefühl von dem, durch den sie entstanden; Schon bestrebten sich aus der Empfindungen süßem Gemische Große Ideen, die Gott von sich selbst in die Seele gezeichnet, Aber noch dunkel, hervor: als plösslich der Mann sich ibr

Der in erhabener Schönheit, nach Gott gebildet, einhertrat. Anfangs war sie so sehr von seinem Anblick betroffen, Daß sie mit fanst erzitternder Ehrsurcht für jenen ihn hielte, Der sie ins Leben gerusen. Schon wollte sie Schöpfer ihn arüßen,

und die Empfindungen alle, die sie empfand, ihm bekennen: Aber die Achnlichkeit, die sie mit sich an dem Manne bemerkte, Und ein inniger Hang, der ihre Brust zu ihm hinzog, Und die Blicke voll Liebe, womit er gegen sie eilte, Lehrten sie anders vermuthen; die Neden bebten zurücke Bon den Lippen, ihr Angesicht glüht' in höherer Nöthe, In der Farbe der fühlenden Unschuld. Sie schmiegte sich furchtsam.

Aber von heimlicher Kraft wie an den Boden geheftet, In die Umarmung des Freundes, der mit geflügelten Worten, Boll Entzückung, die beste der Gaben dem Schöpfer verdankte.

Icho lehrte der Menich die neue geliebte Gesellin, Wer sie erschaffen den heiligen Vater der Geister und Welten, Der, nachdem er die Himmel mit hohern Bewohnern geadelt, Auch der Erde zu sewn befohlen, und ihr zu Beherrschern Menschen gegeben, die ihn zu bewundern und lieben begabt sind. Dann erzählt' er ihr auch, wie er, ganz mit Freuden umfossen, Mitten im Paradicse noch seufzende Bünsche gefühlet, Einen Genossen der Lust und des Lobes der Gottheit zu haben; Wie er so lange geseufzt, bis endlich ein bimmlisches Traumbild Ihm die gesuchte Gestalt der schonen Julma gezeiget, Die nun alle Begierden in seinem Herzen umfaßte.

Nunmehr herrschte die Liebe mit paradicsischer Unschuld In den Fluren des göttlichen Gartens; die seligen Menschen Lebten, im Angesicht Gottes, ein engelergößendes Leben. Ihnen diente die frohe Natur; die Luft und die Erde, Und die frostallene Flut mit ihrem Reichthum war ihnen. Nur ein einzig Verbot ward, ihren Gehorsam zu prüfen, Jedem gegeben, mit ernster Bedrohung, daß dessen Verlegung Sie, von den Seligkeiten, die nur der Unschuld gebühren, Plöglich vertrieben, dem Schmerz und endlich dem strafenden

Liefern würde. Sie hörten die Drohung, doch mieden sie beide, Mehr aus daufbarer Lieb' und ungezwungnem Gehorsam Als aus Kurcht der Strafe, das hohe Gebot zu verlehen.

Mitten im Paradics entquillt dem blumigen Boden Eine nektarne Quelle, so leicht wie die Nachtluft im Frühling, Und an Farbe wie Wein, mit süßen Kräften begabet, Jede Nerve mit Leben und heitrer Lust zu begeistern. Wenn sie das kleine Gefild', wo Julma zuerst sich gefunden, Woll weitduftender Blumen, die hier nur wachsen, getränkt hat, Schlüpft sie zurück in den Schoof der Erde. Die Engel berichten.

Diefer Brunnquell entspringt' aus dem himmlischen Strome des Lebens,

Der die oberste Sphare, das Emppreum, befruchtet; Fliche von da zur Erde herab, wo in Edens Gebirgen Sein atherischer Geist sich mit irdischen Theilen verkörpre. Diese Quelle war es, von welcher zu trinken den Menschen Durch das ernste Gebot des Königs der Geister versagt war. Aber nicht imme:, sobald sie die Zeit der Prüfung bestanden, Sollte der himmlischen Quelle Genuß den Gehorsam belohnen.

Schon war mehr als die Beit bes Umfaufs der Erde ver-

Daß das heilige Paar, in erster seliger Unschuld, Paradiesische Tage genoß; mit jedem der Tage Liebenswerther, von Engeln geliebt, dem Schöpfer gefällig. Ihre Tugend war Freude. Go will es der Schöpfer! Er fronet

Jede felige Pflicht mit unzertrennlicher Wolluft.

Unterdeß hatte der mächtige Geist, der, mit den Sohorten, Deren Führer er war, den Himmel mit Aufstand entweihte, Nach vielsährigem Irren im Aether die Erde gefunden; Wo der Stlave des Uebels, sich einen Thron zu erobern, Schuldlose Menschen, wie einst die folgsamen Engel, zum Abfall Meizen wollte. Zwar hatte der Donner Gottes den Sünder, Fern aus der Welt, der Wohnung der Luft, in die Hölle aeschlendert,

Die in der Mitte des Chaos, zum Sih des Jammers verfluchet, Ihn zu empfangen den feurigen Schlund lautbrüllend eröffnet. Aber er hatte durch heimliche Wege (was wagt nicht Verzweiflung?)

In die Welten der Gottheit den Jugang wieder gefunden; Bon Gedanken der Bosheit und unsinnvollen Entwürfen Wie von Gebirgen gedrückt. Er war, nicht kenntlich zu werden, In der Gestalt ätherischer Thier', jest Delphin, jest Vogel, Vis in die Nuhestadt Gottes gedrungen, den Engeln verborgen; Aber ihn sah vom unendlichen Thron der Schöpfer mit Hohn au. Endlich da er die Wohnung der seligen Menschen gesunden, Fiel er, wie eine fanst schimmernde Wolf', in die Nöthe des Morgens

Eingehüllet, zur Erde herab. Das Rofengewölfe Bildet' er mit feraphischer Kunft zum leichten Gewande, Wie die Engel gewohnt sind sich für die Menschen zu kleiden. Von der Höhe des Verges, an deffen cedernem Fuße Sich die gesegneten Fluren, wie Gärten Gottes, verbreiten, Sah er mit lüsternem Wlick und unglückträchtigem Herzen Aus der Dammrung herab, und sah die glücklichen Menschen

Unter der iconften der Lauben in fußem Schlummer noch ruben,

Neben ihnen bedeckt' ein Bett sansthauchender Rosen Ein sich umarmendes Paar der liebenswürdigsten Kinder, Zwillinge, schon wie der Morgen in ihrer lächelnden Unschuld. Elim und Sosan, zwei himmlische Freunde, und Freunde der Menschen.

Bachten der feimenden Unschuld, und hingen mit Augen voll Liebe

Ueber dem schlaffen sanft glühenden Autlik ber heiligen Kinder. Satan schaute herab, und Neid und Unmuth und Bosheit Flammten in seinem schielenden Blick; kaum bielt er sich selber, Daß die wilden Gedanken ein lautes Gebrüll nicht verriethe. Aber ihn sah der Engel der Sonne: indem er den Morgen, Mit ätherischen Rosen gekränzt, zur Erden herabließ, Sah er ihn auf den östlichen Bergen des Paradieses, Wie er mit Augen voll Neid die schlummernden Menschen erforschte.

Jego ichidt er, den erften ber Menichen mit Beisbeit gu ftarfen

(So viel war ihm allein, den Fall zu verhindern, vergönnet), Karmiel ab, den Weisesten unter den glänzenden Schaaren, Die in seiner Beherrschung die goldene Sonne beschüßten. Karmiel stieg mit den obersten Strahlen der Morgensonne Schnell zur Erden herab, und fand den göttlichen Menschen, Schon vom Morgen erweckt, die liebliche Arbeit erneuern; Aber die schönste der Mütter war in der Laube geblieben, Daß sie der Hossung der Erde, der zarten Sauglinge, pflegte. Jeho führten der Mensch und sein vertraulicher Engel Meden von heiligem Inhalt. Die Weisheit in menschlicher

Floß von den Lippen bes Scraphs in seines Hörers Gemüthe. Karmiel sah mit Entzückung den liebenswürdigen Menschen In der seligen Einfalt der ersten Erschaffung einhergebn. Und er umarmt ihn und sprach: "Wie hat und der Schöpfer beanadiat,

Daß er den Umgang der Meufchen uns gonnt, in denen fein Bilbniß

Mit herzrührender Schönheit, ihn anzubeten, entzündet! Bleibe der Einfalt getren, so wird dein blühender Wohlstand Immer die Engel vergnügen. Laß nicmals eiteln Begierden, Bunschen, die deine Bestimmung versehlen und über sie ftreben,

Augang zu beinem Herzen. Sep mit der Erkenntniß zufrieden, Die dir erlaubt ift, und eifre nie mit Engeln. Die Gottheit Ift dem Seraph so wenig als dir durchschaubar; denn ewig Liegt die Unendlichkeit zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen.

Wenn du als Mensch ben Unendlichen preifest, und wenn du auch frammelft.

Tont es bennoch bem göttlichen Ohre nicht minder harmonisch, Als die hohen Gedanken, selbst in der olympischen Sprace Unaussprechlich, womit der Seher Gottes, der Cherub, Mit aufwallender Seele den Geist der Geister verehret. Denn Gott siehet mit gleichem Vergnügen auf Engel herunter, Und auf Würmer im Staub, auf helle Vewohner der Sonnen, Und den Menschen von Erde, den auch sein Anschaun erwartet, Wenn er jedes dem Iweck, zu dem er's belebte, getreu sieht. Aber der Seraphim schönster, sobald er sich selber verachtet, Und mit der Endlichkeit zurnt, erniedrigt sich unter die Würmer.

Und verliert auch bas, mas feinem Stolze zu flein mar."

Also stärfte der Engel mit überredender Beisheit Seinen irdischen Freund. Sie besprachen sich unter einander, Bis der fommende Mittag jenen zu höhern Geschäften In die Sonne berief. Er schied, und füßte den Menschen Liebreich, und überließ ihn nunmehr der eigenen Stärfe. Bon Empfindungen voll, die Karmiel in ihm entstammte, Kam er zu Julma zurück, und eilte, die Lust sich zu geben, Jede schöne Bewegung in ihrem zärtlichen Herzen, Und im Auge voll Unschuld verschönert wallen zu sehen. Dann umarmten sie sich, und dankten ihr Glück dem Erschaffer Mit Gelübden unserblicher Treu'; dann füßte die Mutter Icden gesegneten Sängling, und drückt' ihn sanft an den Busen,

Und gelobte sie Gott, und weinte vor zärtlicher Freude. Aber Satan, zum Unglück der seligen Menschen entzündet, Nahm bald diese, bald jene Gestalt, der heiligen Laube Unerkannt nahe zu seyn. Jest flog er mit blumichten Flügeln Um die Wände von Rosen, und lauschte, die Reden zu hören, Die das vertrauliche Paar, als ob nur Gott sie jest hörte, Ihm nicht verbarg; jest floß er wie goldbeschuppte Cerasten Zwischen den Blumen dabin: jest folgte er ihnen im Lustgang In der Gestalt der weißesten Hindin, durch laubichte Vogen, Oder Reihen von Bäumen, mit goldnen Früchten gefrönet. Endlich erfährt er, indem sie beim Quell der Versuchung vorbeigehn,

Mit aufbrausender Freude, das sicherste Mittel, die Unschuld (Also wähnt er) zu täuschen. Er slieht ins dieste Gehölze Und verstucket die Nacht, die den solgenden Morgen entsernet, Und zu lange den Menschen die erste Unschuld noch gönnet. Ungestüm wälzt der Verruchte sich auf dem Lager der Blumen, Von Entschlüssen emport; die paradiesischen Lüste,

Ob sie gleich, wie ambrosischer Aether, die Gegend umfossen Waren nicht fühlend gennng, die Glut der Abern zu dämpsen: Unter ihm ward der Boden versengt, er wand sich auf Rosen, Wie auf glühenden Kohlen, und roch nur höllischen Schwesel, Wenn der Delbaum auf ihn süsdustende Schatten herabließ. Endlich erwachte der Tag, das Lob der Gottheit erwachte Auf den Lippen der Menschen mit ihm; die Sonne kam jauchzend

Diefen Tag zu bekrönen, der, durch die siegende Unschuld herrlich vor andern Tagen, beim Thron des Schöpfers vorbeiging.

Denn er sahe die Zukunft, und sah mit göttlicher Freude, Wie die menschliche Tugend, den, der sie hauchte, zu ehren, Rur mit wehrloser Einfalt die List des Feindes besiegte.

Als der schwule Mittag von seiner Arbeit den Menschen In die Grotte berief, das Mahl mit Julma zu nehmen, Führt' ihn der kurzeste Weg in die schönse Gegend von Eden, Welche der Quell der Versuchung mit himmlischer Schöne beseelte.

Und er fab an der Quelle, umwolft vom duftenden gimmt=

Einen der Seraphim sißen! (Denn in der schönen Verkleibung Satan zu kennen, das konnte nur Gott.) Er sah mit Verwundrung

Wie der olympische Jüngling, zum Wandern die Hüfte gegürtet Und sein purpurnes Haar mit ewigen Nosen durchstochten, Ueber die Quelle mit frendigem Ange bewundernd sich buckte. Aber nicht lange, so schöpft' er vom Wasser ber schimmernden Quelle.

Trant, und ichopft' aufs nen, als ob er den Menichen nicht fabe.

Plöglich springt er dann auf, verbreitet in hoher Entzüchung Seine Arme gen Hinmel, und sieht, die strahlenden Blicke In den Himmel versenkt; sein Mund ergieht sich in Hymnen, Wie von der Quelle zu brünftigerm Lobe der Gottheit begeistert,

Und von der süßesten Kraft seraphischer Freuden durchdrungen. Ueber den Anblick erstaunt, betrachtet der Mensch ihn von ferne,

Bittert, und hort mit Bunder bie Stimme der hohen Ent=

Dennoch naht er sich ihm, der von dem Nauschen der Tritte Plöglich erweckt, sich umsah, und sprach die gestügelten Worte: "Schöner Engel, wie hat dich dein Flug zur Erde geleitet? Denn ich sahe dein Antlit noch nie in Sbend Gesilben; Sen mir gegrüßt, und wenn dein Geschäft zu verweilen erstaubet.

Laß dir gefallen, mit mir in der Mittagslaube zu ruhen." Alfo fagt er; ihm gibt der Engel die freundliche Antwort: "Freund, mich führet mein Flug von einer der fernesten Sonnen.

Wo mich, in Salmiels Dienst, geheime Verrichtungen riefen, Jeho fomm' ich zuruck. Als über der Erd' ich hinschwebte, Lockt' ihr jugendlich Antlitz in feiner aufblühenden Schönheit Mich herunter zu steigen, und ihren Schöpfer zu loben. Also schwebt' ich herab. Da sah ich mit fröhlichem Bunder Diese olympische Quelle den irdischen Voden verhimmeln. Froh, den Nestar der Engel in deinen Thälern zu finden, Trank ich von ihm, und erquickte die Geister zum übrigen Fluge.

Aber wie freut fich mein Berg, dich, Ronig der irdifchen Schopfung,

Selber zu fehn, und den mit meinem Gruße zu ehren, Den die Gottheit so herrlich mit ihrem Bilde geziert hat! "Seraph, es ist der Schöpfer, der, wie sein erhabener Will' ist,

Jeso die goldene Wolke zum schönsten der Seraphim hauchet, Jeso den Wurm im irdischen Staub, jest Menschen aus Erde Orehet, und, wie er will, mit eigner Schönheit begabet. Ihn zu loben, ist billig der Wesen schönstes Geschäfte, Die sein gütiger Schluß zum ewigen Leben erschaffen. Und du ermunterst mich billig, in seinem Lob dir zu solgen. Aber, o sage mir, himmlischer Jüngling, wie kennst du die Quelle.

Wo ich bich fand, und ift dir erlaubt, ihr Wasser zu trinken?" Also sagte mit Unschuld der Mensch. Da sprach der Betrüger: "Fragest du noch? die Quell' entspringt vom Strome des Lebesn,

Welcher bas Empyreum beseelt. Ihn trinten die Engel Alle, und füffen sich oft an seinem blumigen Ufer, Wo sie die himmlische Rose bedeckt. Der Schöpfer begabt' ihn Mit allmächtiger Kraft, die Geister zu göttlichen Spunnen Und zum höhern Nuhm des Königs des himmels zu stärken. Wenn wir an einem geselligen Abend sein Ufer besuchen, Dann vergöttert die Freude die heiligen Stunden. Dann fühlet

Jeder Gedaute fich mehr, ein jeder nektarne Tropfen Bird Empfindung, und jegliches Herz in Entzudung geriffen, Daß die Himmel umher von hohen Gefängen erschallen. Gludlich bist du, o Freund! dir strömen die Freuden der Engel,

Awar mit irdischer Luft und schweren Theilen verkörpert, Doch noch himmlisch genug, die Seraphim selbst zu entzücken." Du erzählest mir Bunder, so sprach der Bater der Menschen; Aber wie wundervoll ist ein jeder Punkt in der Schöpfung! Barum nicht englische Welten? — Allein du irrest, o Seraph, Wenn du glaubest, es sen mir vergönnt die Quelle zu trinken. Ein Befehl aus dem Munde des Schöpfers versagt mir die Quelle;

Sie nur allein, das Uebrige bient den glücklichen Menschen. "Welch ein Wort, o Geliebter, ist deinen Lippen entstoffen! Sagte der Engel erstaunt, mit zweifelhafter Gebärde;

Ein Befehl aus dem Munde des Schöpfers verfagt dir die Quelle?

Collte der Vater des Guten dem Menschen, dem jungften der Kinder,

Und dem liebsten vielleicht, die seine Allmacht geboren, Sollt' er das Beste der Erden dem Liebling auf Erden verfagen?"

Als er fo fprach, beschaute der Mensch mit wunderndem Auge,

Und mit ernstlicher Stirn den schlauverkleid'ten Verführer; Aber von seinem bezaubernden Lächeln bald wieder erheitert, Gab er die Antwort: "So, wie ich gesagt, befahl mir der Schöpfer.

Und er fügt' die Drohung hinzu (noch schallet ihr Donner Mir im Ohr) die Verachtung des hohen Vefehls mit dem Tobe —

Was es auch sen, womit dieß grausame Wort mich bedrohet — Und mit Verlust der Wonne, die mich befeligt, zu strafen. Aber glaube mir, Seraph, die Furcht der härtesten Strafe Rühret mich ungleich minder, als der Gedanke mich rühret, Einem so gütigen Gott auch nur mit einer Begierde Ungeborsam zu senn. Ihm unbedingt zu gehorchen,

Ift der Erschaffnen einzige Pflicht; zu fragen, marum er Dieses Verbot uns gab, mar' eitler sträslicher Vorwiß. Imeiselsfrei hat er dem Quell zur Erde zu fließen besohlen, Daß er den Seraphim diene, die meine Lauben besuchen." Da er so sprach, veränderte sich die Gebärde des Engels; Unmuth, den er umsonst zurück zu halten bestrebte, Droht' aus den lächelnden Mienen hervor; doch eh' ihn der Meusch noch

Merfte, bededte der heuchler aufs neue den Unmuth mit Freude.

Ernfihaft, doch daß Liebe den Ernft der Augen durchftrahlte, Sprach fein harmonifcher Mund die überredenden Worte:

"Lillig haft du dich, Freund, mit deinen Sinnen verbündet, Niemals wider die Ordnung des Königs der Geister zu handeln. Ihm, durch welchen wir sind, gebührt von allen Erschaffnen Freier Gehorfam und Treu' und unaussprechliche Liebe. Aber blinden Gehorfam von freien Wesen zu fordern, Dieß sey ferne von Gott! Wie kannst du von ihm nur vermutben.

Daß er dieß Opfer von deiner Vernunft, dem göttlichen Kleined,

Welches an dir die Olympier ehren, im Ernste verlange? Hatt' es mit seinem Verbot nicht eine geheime Bewandtniß, Die du noch nicht begreisest, gewiß, o Werther, er hätte, Da er den Quell dir verbot, statt Orohungen Gründe gegeben, Und dich, anstatt zu schrecken, mit Ueberzeugung gewonnen. Denke nur nach (wosern du nicht allzu furchtsam dich scheuest, Ueber die immer weisen Gebote des Schöpfers zu denken), Ift es der Beisbeit würdig, die sich im Welthau verberrlicht, Und noch mehr in der geistigen Welt, ist's ihrer wohl würdig, Ein vernünstig Geschöpf da nur mit dräuendem Donner

Jum Gehorfam ju zwingen, wo Ueberzengung noch Statt hat? Glaube mir, Menfch, die Ehrfurcht vor Gott verbindet dich felber

Anders hievon zu denken! — Jeht kam ein goldner Gedanke Mir ins Herz, und Liebe zu dir, o Theurer, gebeut mir, Dir die noch blöden Augen zu deinem Besten zu öffnen. Hier ift keine Vernunft, die Absicht Gottes zu spähen, Nöthig, und wahrlich ein heimlicher Wink der herrschenden Vorsicht

hat mich im Fluge hieher zu beinem Dienfte geleitet! hore bann, Freund! Der Schöpfer hat bloß zu beinem Gebrauche

Diefen Quell in die Mitte des Paradiefes gegoffen. Bar' er den Engeln bestimmt, was half es durch irdifchen Bufab

Seine ursprüngliche Kraft, sein geistiges Wesen zu schwächen? Aber warum verbot er ihn dir? — D Tiesen der Weisheit, Die sich hier mir eröffnen! Wie sind die Wege maandrisch, Wo er die Lieblinge führt! Er will die Zärtlichkeit prüsen, Die er mit Necht von den Geistern erwartet: er will dich erforschen,

Ob du aus Liebe zu ihm die Furcht der Strafe verachtest. Siehe die Quelle nur an, sie kann dir alles erklären. Ihre himmlische Kraft ist ungezweiselt; sie stärket Das entbrannte Gemüth zu höherm Lobe der Gottheit; Mit dem Juwachs an Kraft, die göttliche Schönheit zu preisen, Wächste die Würde der Geister. So kann dieß heilige Wasser Engel vergöttern, und Menschen zur Hoheit der Engel bestörbern.

hat nun der Schöpfer nicht Recht, von feinem Liebling zu glauben,

Daß er mit Freuden das Mittel, das ihn zum Dienste bes Schöpfers

Fähiger macht, gebrauchen werde? Doch besser zu prüsen, Db du die hohe Bestimmung, zum Preise Gottes zu leben, Für so wichtig erkennest, wie sie die Seraphim schäßen, Gab er dir ein Verbot, ein Prüsungsverbot, zu erforschen, Ob du dich selber mehr als ihn den Unendlichen liebest? Sollte die Furcht des Uebels, womit sein Donner dich schrecket, Ein erhabnes Gemüth von der schönsten der Thaten verscheuchen? Wag' es, o Freund, verdiene das Lob der fernesten Himmel, Und der Bewundrung der Engel! Sen ohne Sorge! Jehovah, Wenn er die edeln Entzückungen sieht, womit du ihn ehrest, Wird mit zusriedenem Lächeln die heilige Kühnheit belohnen. Sweiselst du noch? — Die Ersahrung, o Freund, die mich selber betroffen,

Soll bich gegen die niedrige Furcht noch besser verwahren. Als der Schöpfer, die Welten zu schaffen, vom obersten Himmel

Einsam herabstieg, befahl er mit siebenfältigem Donner Allen Bewohnern des himmels, es sollte niemand ihm folgen, Niemand herab von den Jinnen der diamantenen Manern In die Mitternacht sehn, bis mit dem siebenten Morgen Alles in neuempfangener Pracht ihr Ange begrüßte. Bürden sie seinem Befehl zuwider handeln, so sollte Schnell die Verbannung vom himmel der fühnen Frevel bestrafen.

Also befahl er, und fuhr allein ins Chaos hinunter. Niemand schaute ihm nach. Allein wie konnten die Engel Seinen göttlichen Anblick entbehren? Die innigste Sehnsucht Trieb uns mit heiliger Ungeduld an, anbetende Zeugen Seiner Thaten zu sepn. Wir konnten die mächtige Sehnsucht

Nimmer bestreiten, die Furcht ward von der Liebe verschlungen. Also kamen wir alle herab, der Cherub und Seraph, Ein unendliches Heer, von gleichen Trieben entzündet, Und umflossen die Gottheit, die, ringsum von werdenden Welten

Und vom Getummel bes Chaos umgeben, ben Befen Gefet aab.

Plöglich erschallte die Tiefe von englischen Stimmen, der Anblick

Des erschaffenden Gottes entzückt' uns zu göttlichen Liedern, Welche zu hören die Sphären aus ihren Wirbeln sich drangen. Als der Schöpfer uns sah, vergab er der heiligen Inbrunst Eine rühmliche Kühnheit, und ließ sich die Hymnen gefallen. Siehe, geliebter Mensch, so pflegt der Unenbliche manchmal Mit den Erschaffnen zu spielen. Sey muthig und stärke dich

Bur erhabensten Tugend! Berziehe nicht langer die Bahrheit Meines Naths zu erfahren, und mit dem füßen Gefühle, Glücklicher dich zu sehn, mein liebendes Herz zu belohnen!" Also fagt' er, und wilde Freude durchseuerte sein Antliß, Da er den Menschen sah, der, über sein Neden betroffen, Zweiselhaft, wie es schien, und mit sich selber im Streite Stand, und jest auf den Engel, jest auf die schimmernde

Stumm und gedankenvoll fah. Schon wollte der schlaue Verräther

Seines zu früh gehofften Sieges sich völlig versichern, Als ihn schnell von dem Menschen ein schönerer Gegenstand abzog.

Bulma, bas heilige Weib, tam, ihren Geliebten gu fuchen, Ueber ben Sugel herab. Gein ungewohntes Bermeilen

Hatte fie forgsam gemacht. Sie ging, wie die himmlische Liebe,

Reizend und heilig durch Unschuld, und ihres göttlichen Urfprungs

Still sich bewußt; so sprach von fern ihr englisches Antlis. Zeglicher Arm trug eines der blühenden Zwillingsgeschwister, Ihre geliebteste Sorge; sie spielten mit kindischer Unschuld Zärtlich um sie: und schmiegten sich sanft an den lieblichen Busen.

Mehezwillingen gleich, die unter den Lilien weiden. Mit fanftthränendem Ange, das oft gen Himmel hinauffah, Lächelte sie Sänglinge an; mit füßer Entzückung Sah sie das göttliche Bild den jungen Zügen entstrahlen. Alfo kam sie daher. Sie sah der Mensch und der Engel, Zeder mit andrer Empfindung. Kaum konnte der schändliche Dämen,

Da er die schönste der Frauen erblickte, die wilde Verzückung Seines Herzens verbergen, sie funkelt' im lüsternen Auge. Aber mit bebender Brust fand Julma den theuren Geliebten Mit dem Engel beim Quell in Unterredung verweilen; Dennoch nahte sie sich. Er sah sie mit inniger Freude, Aber verbarg die wahren Gedanken, und sagte zum Weibe, Ihre Fassung zu prüsen, mit ernster Stirne die Worte:

"Schone Gehülfin, du kommst in einer glücklichen Stunde. Dieser Seraph, dem seine Gestalt für allen Beweis dient, Daß er vom Himmel zu und aus göttlichen Chören gestiegen, Hat mir das hohe Geheimniß von dieser verbotenen Quelle Gütig entdeckt. So befahl ihm sein Herz, und die zärtliche Kreundschaft,

Die er für uns gefasset. Die Quell' entspringt im Olompus, Bringet von da vergötternde Kräfte herunter, und mischt sich Und zu tränken mit irdischen Theilen. Die Seraphim trinken Den erhabensten Schwung zu stetem Lobe der Gottheit, Aus dem Strome, von dem sie gestossen. Nur wenige Tropsen Könnten und, wie der Scraph mir sagt, zu Engeln erheben; Und die Gottheit vergäbe die heilige Kühnheit der Unschuld Unser Absicht, und nähme das Lob von verhimmelten Menschen Fröhlicher an. So hat sie ehmals den Engeln vergeben, Da sie ein ernstes Verbot aus frommer Absicht verletzen. Siehe nur, Julma, den Quell, sein morgenröthliches Schimmern! Ift die Schönheit und nicht ein Vürge der inneren Engend? Nähere dich, und athme die empyreischen Düste Unbesorgt, wenn du für billig erkennst dem Scraph zu folgen,

Den die Großmuth bewegt, ihm selbst und ähnlich zu machen. Also der Mensch. Der schlaue Verführer, voll teuflischer Freude,

Schöpft aus dem Quell in ein goldnes Gefaß, und bringt es bem Weibe.

Fürstin der irdischen Schöpfung, von Engeln bewunderte Zulma,

Wie der Mensch dir gesagt, so ist die Tugend der Quelle. Glaube der Freundschaft und englischen Lippen. Versuche sie selber.

Gonn' und bie Lust, bich zuerst von ihr befeligt zu fehen. Alfo sagt' er, und bot ihr mit zaubrischem Lächeln den Becher.

Julma bebte jurud. Die Nobe bes göttlichen Menschen Hatte sie schon im innersten Herzen verwundet. Sie sah ihn Wehmuthevoll an; dann gab sie dem hassenswürdigen Engel Einen zürnenden Blick. Jeht sah sie wieder den Mann an, Spähte sein ernstes Antlit; ihr Ange voll schmachtender Unschuld

Bat ihn thranend, noch ehe ber Mund vor Bestürzung sich auftbat:

Himmel, was hort mein bebendes Ohr, was fiebet mein Auge?

Bas ich nie zu befürchten gewagt! Mein Freund, mein Geliebter,

Er, der meine Unschuld beschüßen sollte, verleitet, Auch nur eine Minute zu zweiseln, ob Gottes Befehle Seinen Gehorsam verdienen! Wie ist es möglich, wie kann dir Eines Engels verführende Stimme den Donner des Höchsten Aus dem Gedächtniß tilgen? Wie schauert mir vor dem Gedanken

Deffen Haß zu verdienen, der uns so göttlich geliebt hat, Eh' wir selbst uns noch kannten! Noch seh' ich ihn, wie ich ihn damals,

Bang in fußer anbetender Inbrunft gerfchmolzen, gefeben, Da er mich fegnend dir gab, und lieblich wallende Lufte Und ein heller ambrofifcher Glang den Garten umfloffen. Immer schwebt er mir vor, der alle himmel erfüllet, Immer vermahnt mich ein fußes Gefühl der Gegenwart Gottes, Beilig in feinen Augen zu wandeln. Du haft mich, o Theurer, Seit mich beine Umarmung beglückt, in ber Unschuld gestärfet. Und die murdigen Triebe, die meinen Bufen beleben, Liebreich zu Weisheit erhöht. Im Ueberfluffe der Freuden, Da ich dir mehr als Eden, und du mir alles gewesen, Bas mein feurigster Bunfc von der ewigen Gute verlanate. War es und leicht, das Gebot des weifen Schöpfers zu halten. Theurer Gemahl, wie konnt' in deiner gottlichen Secle, Die fo beiter bisber in meinen Armen geruht bat, Eine fo lufterne Reigung entbrennen? - Doch ferne von Bulma Gen es, mit folden Bedanten dich, mein Beliebter, ju franfen!

Nein, du fannst dem Versucher bein heiliges Herz nicht eröffnen; Wer er auch sen, wie schon fein Antlig die Seraphim nachahmt, Nein! das Verbot, des Unendlichen Stimme, der Donner der Gottheit,

Die sonst Liebe nur war, und beine flehende Gattin Halten bich ab! Du kannst dem Versucher dein Herz nicht eröffnen!

Aber wenn bu es fonnteft, wenn, mas ich zu fürchten nicht mage, Das mir Schauer erwect, wenn ja der Vorfan, dem Schopfer Ungehorfam gu fenn, in Schein ber Tugend verhüllet, Deinen zu willigen Geift, o Theurer, bewältiget hatte: D jo beschwört dich mein Berg, aus feinen innerften Tiefen. Um der Geligkeit willen, ju der und der Schopfer erschaffen, Um der Jubrunft, womit ich bein erftes Umarmen belohnte, Um der dankenden Seufzer und um der Entzudungen millen. Die wir umarmend weinten, wenn und ber große Bedante, Bon der Gottheit gefegnet und ewig zu lieben, umfaßte: Ach! bei jeglicher hoffnung, die mich die Wonne ber Bufunft Schon voraus schmeden ließ, so oft ich, in feligen Traumen, Reden grunenden Sugel bededt mit froblichen Enfeln. Redes blubende Thal mit schuldlosen Töchtern erfüllt fab. Belde, dem Schöpfer gefällig, mit reinen Lippen ibn lobten; Um der Soffnungen willen, in deren Anschau'n ich oftmals Bang in Freudenthranen gerfloß: um diefer willen (Sier umichlang fie die Rinder, und brudte jedes mit Inbrunft Stärker an ihre flopfende Bruft und begoß fie mit Thranen), Um der Sänglinge willen, die noch dem Bater nicht dankten, Der fie, felig zu fenn und Gott zu preisen, gezeuget; Siehe fie an, ihr Lacheln voll Unfculd, ihr Muge voll Liebe! Ronnte ber Unblid allein nicht bewegen? Bei biefen, o Liebster, Und wenn etwas theuer noch ift, beschworet bich Bulma,

Hiche den Rath des furchtbaren Engels, und bleibe der Unschuld Und dem Schöpfer getreu, entstieh' der Drohung und lebe!

Alfo fprach fie mit flebender Stimme. Doch ruhrte der Anblick Ihrer befummerten Unfchuld noch mehr, als die jammernden Reden.

Jeso konnte der Mann sich nicht mehr halten, er eilte Mit verbreiteten Armen, in unbeschreiblicher Wonne, Gegen die göttliche Frau, und umfing sie mit heiliger Liebe, Unbesorgt, daß der Engel die froben Entzuchungen sehe. Theu'rste, du lestes und bestes Geschenk der göttlichen Liebe, Reine Unschuld, wie kann ich dem Schöpfer genug für dich dauken?

Wie beseligst du mich, o Julma! Dieser Entzückung, Die mir deine Unschuld in ihrer siegenden Schönheit Jeho gewährt, glich keine, die du mir jemals gegeben. Wende dich nicht; du findest mich deiner Zärtlichkeit würdig! Aber laß mich vorher die heiligen Thränen entkusen, Die dein seelenvoll Auge so unaussprechlich verschönern! Theure, himmlische Seele, wie hüpft mein Herz mir vor Freude, Daß es Zeugniß mir gibt, es sey mit jeder Empfindung Deiner würdig geblieben! Wie macht dieß Bewußtseyn mich alücklich!

Freundin, ich wollte dich nur der Probe gleichfalls vertrauen, Die ich zuerst ersahren (die Unschuld scheuet sich niemals Bor der Prüfung, ich sagte dir, was der versuchende Seraph Mir gesagt, und ließ dich vermuthen, als könnt' ich ihm glauben. Aber nie hat mein Herz die schwarze Begierde besteckt, Bas er auch wohlberedt sprach, des Schöpfere Gebot zu verlehen. Nein, sein hoher Besehl wird ewig in meinem Gedächtniß Widerschallen! Wie könnt' ich den großen Gedausen vergessen,

Daß mich immer fein Auge burchschaut? D Schöpfer, wie fonnt' ich

Deine Liebe verachten? wie gegen dich mich verschulden? Gegen den, der mit Gute mich front, der diese mir schenkte, Welche mit ihrer holdseligen Unschuld mein Leben verhimmelt? Aber du, wer du auch seuft (hier mandte der Mensch sich zum Engel).

Wahrlich fein Geift des himmels, wie du dich ruhmest, entweiche! Bist du — und, daß du es bist, gibt deine Nede mir Zeugniß — Bist du ein Feind des allmächtigen Gottes, ein schnöder Verworfner,

Der ihm zuerst den Gehorsam versagte, und jest von Berzweiffung

Angefeuert, auch andere verführt, unseliger Geraph! D wie fonnteft du glauben, dein lieblichtonend Weschwäße Werbe bie Stimme Gottes unborbar zu machen vermogen? Smeifeldfrei mußtest du nicht, daß Gott den Menschen von Erde Auch mit Vernunft begabte. Wie tonnte die thorichte Soffnung Sonft dich getanichet haben, mich wider Gott zu emporen? Meinest bu der, dem Gott auch feinen Schatten nur zeiget, Werde fo frevelhaft fenn, die überredenden Borte Eines verrathrischen Engels mit Gottes Befehlen zu meffen? Und was bift du denn, oder was find die Geraphim alle Gegen ibn, der die Ewigfeit fullt? Gin Morgengewolfe, Ein vergänglicher Sauch! - Und würde der Gottheit Befehl gleich Unbegreiflich mir fenn, und wurden die Engel gemeinfam Mich mit den icheinbarften Reden dem frohen Gehorfam entlocen. Glaube mir (und mabrlich bier fann ein Verratber nur zweifeln!). Niemals wurd' ich vergeffen, daß aller Engel Erfennenig. Aller Cherubim Beisbeit, vor ber, durch welche fie denfen. Wie ein flüchtiger Nebel im Strahl der Conne zerfließet.

Fliche demnach, Verräther, entflieh'! Ich fehe den himmel, Sich mit bligendem Schimmer eröffnen, die Seraphim steigen Im Triumphe herab; entflieh' mit Schande bedecket!"

Also sprach er. Den Grimm des feindlichen Damons zu schildern.

Kann für Herzen, die nichts als fanfte Bewegungen fühlen, Weber möglich noch angenehm fenn. Er hatte die Hölle Und sich felbst nie stärfer gefühlt. Vom obersten Gipfel Seiner Hoffnung so plöglich herabgestürzet zu liegen, Schmerzt' ihn mehr als der Fall vom Olympus. Die Tugend bes Weibes.

Die er schwächer geglaubt, besiegte den Sünder so völlig, Daß er anstatt in Wuth zu entbrennen, nur traftlos erseufzte. Zeht empfand er die Allmacht der schönen Unschuld; vergebens Bligte der höllische Jorn aus seinen Augen, sie zwang ihn Mitten in seinem Unmuth zu lächeln. Nochblieb ihm der Schatten Seiner Hoffnung, den Mann, den halbbesiegten, zu sangen. Aber auch dieser Schatten verschwand, da er voller Entzückung Julma umfing, und sich mit ihr in der Treue bestärfte. Länger kann er nun nicht den Jorn im glühenden Busen Furchtsam drücken, er stammt ihm im Antlis, er droht in den Augen.

Ungestüm wirft er das englische Aleid voll atherischer Klarheit Bon sich, und steht hochdrohend in seiner eignen Gestalt da. Dennoch gelang es ihm nicht, die seligen Menschen zu schrecken, Die, vom Flügel der Vorsicht bedeckt, den Sünder verhöhnten. Jeho wollt' er mit donnerndem Fuße den Garten verwüsten, hügel auf hügel hinwälzen, und seine Cedern entwurzeln; Aber sein Grimm erlag, des Schöpfers unsichtbare Stärke Kam ihm zuvor, er stampste vergebens den ruhigen Boden. Und die Chöre der Engel, die mit olympischem Pompe

Aus der Sonne gestiegen, den Sieg der Menschen zu feiern, Da sie Satan erblickten (die Narben vom Donner des Sohnes Hatten vor allen ihn kenntlich gemacht), den blöden Versucher, Da sie ihn fahn, wie er knirschend vor Buth, der Freude der Menschen

Ihrer beständigen Tren' und ihren Umarmungen gufab: Spotteten sie des Burmes, der, gegen Gott sich empörend, Jest der wehrlosen Unschuld der schwachen Menschen gewichen. Satan fühlte den hohn. Der Anblick ihres Triumphes Und der jauchzenden Freude, von der die Högel erschallten, War ihm nicht länger erträglich, er stoh, und flucht' im Entstehen

Gott und fic felbft, und fam, von nenen Entichtuffen durchfturmet,

In den Abgrund gurnd.

Aber das Paradies ward mehr als bei der Erschaffung Bon feraphischen Frenden belebt; die Engel umfingen Segnend die beiligen Menschen, und ehrten die siegende Tugend, Und die Gottheit in ihr. Der Siegeslieder Getone Flog auf den Flügeln ambrosischer Winde von Hügel zu Hügel. Selbst die Natur empfand den Trinmph der Menschen; die Ceder Sagt' ihn der Ceder, die Auen verschenert' ein himmlisches Lächeln.

Alle Gestiene der Ruhestadt Gottes, die Sonnen und Erden Feierten diesen Tag, an dem die Unschuld auf ewig Ueber die Erde zu berrichen vom König des Himmels geweibt ward.



## Die Prüfung Abrahams.

In brei Gefängen.

1 7 5 3.



## Vorbericht.

Das folgende ist das einzige biblische Gedicht, welches ber Verfasser zu verantworten hat, wiewohl ihm damals noch verschiedene, die von dem seligen Bodmer in der Kolge selbst reclamirt worden sind, vor die Thure gelegt wurden. Es wurde in dessen Hause, in eben dem Jimmer und an eben dem Tische verfertigt, woran Bodmer wechselse weise bald an seiner Uebersehung Homers, bald an einer von den kleinen Spoden, wozu ihm die Kamilie Abrahams den Stoff gab, arbeitete; und sehr wahrscheinlich würde es ohne diesen Umstand und aus selbsteigner Bewegung nie von unsserm Dichter unternommen worden sewn. Nähere Ausschlisse hierüber sollen künftig am gehörigen Orte gegeben werden. Hier bemerken wir nur noch, daß, außer manchen minder bedeutenden Beränderungen, das Gesprach zwischen dem Erzebedutenden Beränderungen, das Gesprach zwischen dem Erze

vater und feinem Vertrauten im ersten Gesang, aus Grunden, die, bei Vergleichung mit den vorigen Ausgaben, jedem von selbst in die Augen fallen muffen, ganzlich umgeschmolzen worden ist.

## Die Prüfung Abrahams.

## Erster Gefang.

Tochter bes Himmels, die einst, auf Ebens Hügeln erzogen, In der Jugend der Welt, in mehr als goldenen Zeiten, Ihren Elihu gelicht, und die im Garten der Unschuld Unter lieblichen Schatten mit Siebas Töchtern gewohnet, Himmlische Muse, du Sängerin Gottes, du Mutter der Tugend, Lehre mich Abrahams Prüfung, den Sieg des frommen Geborsams.

Lehre mich singen den Helden, der, als der Herr es befohlen, Water zu sen vergaß, und auf Moria den Liebling Seines Herzens, den einzigen Sohn, zum Orfer ihm brachte: Lehre mich göttliche Tugend mit würdigen Tönen besingen!

Schon entsprang auf den öftlichen Bergen der fröhliche Morgen, Welcher den Abrahamiden, den Sohn der Verheißung, aus Haran, Wo dem Jüngling ein Jahr bei seinen Verwandten entsichn war, Bringen sollte; er schwang sich mit ausgebreiteten Flügeln Heller über die Ebnen, auf denen ihm Isaak folgte. Schon war Abraham wach, und hing mit spähenden Blicken

Un ben bitliden Bergen, und glaubt' in dem purpurnen Schimmer Deftere die bochgebalf'te Gestalt des Kameles gut feben, Ober manbernde Ruße; fein Baterberg liebte den Brrthum, Der die Angen betrog. Jest eilt' er, vom Morgen gerufen Und von beiligem Trieb, binauf ju dem Sugel der Cedern, Bo ein Opferaltar, von Gott begnadigt, emporflieg. Morrben und Caffia mard von feinen geweibeten Banden hier dem herren verbrannt; mit des Opfers fußen Gerüchen Stieg fein reines Gebet durch alle himmel jum Thron auf. Ewige Gute (fo fprach fein Berg und fein bimmlifches Auge, Db die Lippe gleich schwieg), o! die du Abrabant mablteft, Deine unendliche Macht an feinem Geschlicht zu erweifen, Bater des Segens, der jest auf deinem beften Beichenfe, Der auf Maaf rubt, dem Erben deiner Berbeigung, Ger mit Demuth im Staube von beinem Ancote gepriefen! Lag und, die du auf Erden dein Antlig zu feben begnadigft, Deinen Willen vollbringen, wie ihn die himmel vollbringen, Mo bein göttliches Wort die reinern Geifter beherrschet. Saf vor dir Ifaaf leben! Gewähr' es dem Laterbergen, Daß ich den Knaben, gefront mit bimmlischer Tugend und mürbia.

Daß der Segen der Welt aus seinem Samen entsprosse, Wieder erblicke! So bring' ibn der frobe Tag mir entgegen, Der jest, von deinem Anblick gesegnet, vom Himmel berabsinkt. Also bat er, und klebte mit seinem Antlis am Boden.

Da er noch lag, verbreitete sich ein plöglicher Schimmer ihm und über die Higel, siets ward er heller und zog sich Wie ein atherisches Strablengewöll um den azurnen Himmel. Abraham bob die Augen empor, und fühlte die Gottheit Gegenwärtig; ein Engel, vom Winke des Herren beschligt, Stieg unsichtbar berab, und stärfte das Auge des Alten

Und er sabe mit Einem Blide (die menschliche Seele 2Bar nur Einen zu tragen vermögend) die Herrlichkeit Gottes, Mitten durch unabsehbare Meihen anbetender Engel Sah er die Herrlichkeit dessen, der auf den Cherubim thronet. Unter dem göttlichen Unblid entsank der Körper von Erde, Und die Seele, ganz voll des gegenwärtigen Gottes, Kühlte nur Gott, sich selber nicht mehr. So hatte Jehovah Niemals sich ihr verklärt. Doch bob er, vom göttlichen Lichte Wieder gestärft, sich empor; da kam die Stimme Jehovahs Durch die feiernde Stille des himmels mächtig hernieder.

Abraham! rief die göttliche Stimme; er fagte, hier bin ich. Nimm, fo fprach Jehovah, den Ifaat, deinen geliebten, Deinen einzigen Sohn, und geh' in die Gegend Moria, und auf einem der Berge, den dir ein Zeichen bestimmet, Opfre den Anaben mir. So fprach die Stimme Jehovahs.

Abraham fank aufs neue dahin. Der gottliche Schimmer Etarkt'ibn, daß er nicht gang dem Donner bes ftrengen Befehles Sterbend erlag; doch bebt' ibm bas Mark in den schwanken Gebeinen.

Aber, obgleich der feurige Schmerz das herz ihm durchwühlte, Dennoch erhob sich nicht einer der unterworfnen Gedanken Gegen das göttliche Wort. Er betete thränend im Staub an, Breitete sich vor Gott, mit den Armen den Boden umfassend, Und sein ganzer entschlossener Geist war tiefer Gehorfam. Gottes allsehendes Ange, vor dem die geheimsten Gedanken Sich umsonst in den innersten Tiefen der Seele verbärgen, Sah in Abrahams herz, und sah den tiefen Gehorfam, Den mit schweigender Stille die reine Seele gelobte; Sah auch die That, und den Sieg des Gott ergebenen Glaubens, Segnet' ihn bei sich felbst, und kehrte wieder gen himmel. Jebo raffte der Allte sich auf, von dem beiligen hügel

Niederzusteigen. Im Westen der weit verbreiteten hütten, Wo er wohnet, erhebt sich ein hain mit luftigen Sichen, Und umgibt, wie ein wachsender Mond, die friedsamen hütten. Wenn die glübende Sonne den himmel beberrschet, so athmet hier die Dämmrung erkühlende Lufte. Kein Ort ist geschickter Ju geheimen Gesprächen die ernsten Gedanken zu locken. Ubraham fam jeht hieber, und ging in Empfindung versunken Unter den Bäumen. So voll von beklemmendem bangem Gefühl mar

Raum ber erfte ber Menichen, als er, mit ber troftlosen Gattin, Sand in Sand, ein armer Verbannter, des Paradieses Duftende Boben mit langfamen Schritten berunter wankend, Sinter fic, mit wehmuthigem Blid fein liebliches Eben, Ach! zum lettenmal, im Strable der finfenden Sonne Schimmern fah, und bich, der fugen Umarmungen Beugin, Beilige Laube, von fern icon halb im Dufte zerfloffen, Immer, fo lang' er vermochte, mit stummer Traurigfeit aufah, Dann den thränenden Blick auf die weiten Gegenden fehrte, Die vor ihm ber, verödet und dufter, jur fünftigen Wohnung, Lagen, ein flägliches Bild von feinem verwandelten Leben: Alfo ging Abraham einfam, von ichweren Bedanken gedrücket, Unter den bullenden Schatten baber. Nicht lange, fo mand fich Sein arbeitender Beift aus der Laft der dunkeln Gedanken Machtig bervor, die Empfindungen floffen, aus ihrer Verwirrung Nach und nach gesondert, in diese Worte gufammen:

Wenn der Unendliche fpricht, gebühret Engeln und Menschen Rur Verhüllen des schweigenden Mundes, und schneller Geborfam.

Er nur weiß allein, mas feiner Gottbeit zu wollen Und zu befehlen geziemt; fein Cherub weiß es; wer fonnte Mit ibm rechten, bafern er die himmel und ibre Bewohner Mit dem Sauche, womit er fie fouf, ins Unding verwebte? Salb vernichtet, mit fterbender, mit der letten Empfindung Burben die Engel ibn loben, dafern es dem gottlichen Schopfer Sie zu todten und nimmer ihr Loblied zu boren gefiele. Sollt' ich, ber ich noch mehr als Engel dem Tode verwandt bin. Seinen Befehl nicht mit ichweigender Gil' im Staube vollziehen? Aber vergib, o Berr, wenn aus der duldenden Stille Seufzer des Vaters ftohnen! D gurne nicht, Schopfer und Vater. Wenn die ftarfre Natur fich wider den Willen noch auflehnt. Lag mich, o lag mich ben Tod bes liebensmurdigften Angben Nur mit etlichen Thranen beweinen, nicht mit fo vielen. Alls womit ich fein neugebornes fanft lächelndes Untlik Voller Entzudung benette. - Du weißt es! Du, der die Beiffer Alle burchichaut, wie innig ich bir bieß beste Beichenfe Deiner Gnade verdankte! Wie muchs er der hoben Verheifung, Der du jum Pfand ihn gabst, so schon entgegen! Wie berrlich Bar die hoffnung, die ist mir wie ein Nachtgesicht schwindet! Alber ich schweig' und geborch', und ehre mit williger Demuth Deinen erhabnen weisen Befehl! D ftarte mich, Bater, Starte mich, daß mein Berg fich wiber bein gottliches Schickfal Nicht mit Giner Bewegung empore. Dein Wille gefchehe!

Also rief er, und hielt in jedem erbobenen Auge Eine Thräne zuruck. Aus einer silbernen Wolfe Sah ihn Elhanan, Isaats Engel, ein himmlischer Jüngling, Sah die fromme Geduld in seinem rubigen Antliß, Und im himmelwärtsschauenden Aug' anbetende Demuth, Keine Miene verstellt, wiewohl den Augen und Lippen Tiefer verborgner Schmerz ihr mildes Lächeln genommen; Und er wandte sich thränend zu seinem Begleiter Elisa: Haft du, o bimmlischer Freund, seitdem du bie Menschen

besucheft

(Und du besuchtest ichon Eden), die Tugend so siegend gesehen, Ein so erhabenes Herz, so unterwürfig der Gottheit, Solche Geduld? — Wie ebr' ich dich, Water der gläubigen

Menschen, Beld und Zierde des Menschengeschlechts und Liebling der Gottheit! --

Sieh! Elifa, wie rubige Tugend fein Antlit erböhet! Babrlich ich sah nur Einen, der ihm an Hobeit des Geistes Gleich war; du kanntest ibn, Freund, du mehrtest das Siegesgepränge,

Das ihn mit bimmlischem Jauchzen durchs Thor bes Lebens empor trug,

Henoch, den Freund der Gottheit. Ihm hatte die fromme Mehala

Einen einzigen Sohn, ihr holdes Nachbild, geboren. In dem Antlit des Anaben, in feiner fproffenden Schönheit Leuchtet' ein himmlischer Geist und verhieß das würdigste Leben.

Henoch sab in dem Anaben die Lust der spätesten Jabre, Sab sich in ihm erneut. Das liebste Geschäfte des Laters War, sein jugendlich Herz zu der großen Hoffnung zu bilden. Aber ihm nahm ein strenges Verbängniß die schuldlose Areube, Und die goldenen Träume der Hoffnung. Als einstmals der Anabe

Unter den Rosen des Thals nicht fern von den Hütten umirrte, Zog sich plöglich ein nächtlich Gewitter am wartenden Himmel Rauschend herauf, es glühten auf einmal die Wolken im Kener.

Da nun die angstliche Mutter den Anaben zu holen berbei-

Siebe, da traf ibn ein Strabl, das beilige Feuer verfengte

Was an ihm irdisch war; doch schwebt' in den Flammen ein Engel,

Der den schüchternen Geist auf seinen oldmpischen Flügeln In die seige Sphare des reinen Lichtes binauf trug. Trostlos stand, wie ein marmornes Bild, die bange Mebala Bei der Asche des Sohns. Da fam auch Henoch und sabe "Eine Hand voll Asche für den, in welchem er jüngst sich "Abgedrückt, in ihm den Erben von seiner Gottseligkeit sabe, "Sabe die Asche des einzigen Sohns und den Jammer der Mutter,

"Sah fie, und idmantete nicht fleinmutbig; fein gottlicher Muth riß

"Gläubig von Schmerzen fich lod; er bob fein beiteres Antlig "Gegen den Himmel, und fprach: mabrbaftig, der Herr bat vom Simmel

"Seine Stimme erboben, und aus dem Wetter geredet;
"Er hat seine Nechte im Feuer berunter gestrecket,
"Und den Anaben dahin in seine Rube genommen.
"Sollten wir ibn um unsers Vergnigen willen bedauern?
"Uns nur ward er geraubt, ihm selber ward nichts geraubet,
"Daß er achtbundert Jahre vorber in die Ewigkeit eingebt,
"Eh' das gewöhnliche Ziel ihm den Tod zu hoffen vergöunte.
"Laß uns Gott danken, der ihm vor uns die Wohlthat gesichent bat!"

Alfo fagt' er, und fiel auf die Knie, und lobte ben herren. himmlischer Freund, fo boch fann menschliche Tugend fich ichwingen!

Welche Freude für uns, sie an den Menschen zu lieben! Aber wie wallt mir mein Herz, wenn ich die Leiden erwäge, Welche die blutende Bruft des geprüften Baters iht schweigend In sich verschließt, die nur selten ins bleiche Angesicht dringen! Doch er ift ja ein Held! fein Herz ift mit Starke ummunden, Wie ein von Gott bewaffneter Seraph, erwartet er muthig Jede Schickung; so trägt ein Fels den fenrigen Donner. Aber mein zärtlicher Busen erbebt vor Mitleid, mein Auge Halt die Thränen nicht auf, wenn ich Sarens jammernde Liebe

Und die Todesangst denke, in der ihr mutterlich herz bald Bon der Nachricht vergeht. O blieb sie ihr ewig verborgen! Uch, wie wirst du sie tragen, du zärtlichste unter den Müttern? Wird dir dein herz vor Jammer nicht brechen, dein trost-losed Auge,

Wird es nicht, bimmelan ftarrend, die Gabe der Thrauen erfteben,

Die ihm versagt ift? — Doch schwarze Scenen, entweichet, ich fühle

Eure Schreden gu ftart! - 2Bie wird die Mutter fie fühlen! Sie, die mit einer Liebe, womit der gartlichften Mutter Reine geliebt, ibn liebte! die erfte der Frauen, o Seraph, Da fie Mutter nun war, hat selbst den lächelnden Erstling Ihrer eblichen Liebe, mit mutterlich füßerer Inbrunft Nicht and Berg gedrückt, als Sarah ben beiligen Anaben, Den Verheißenen Gottes, mit fußer Entzudung umfaßte, Ihren Abdruck, in welchem ibr Auge die reizende Blutbe Ibrer Jugend, mit Abrahams Ernft geadelt, erblickte. Jebo mar er ihr einzig's Gebet, die Gorge des Morgens, Und der lette Bedant', in welchem der Schlaf fie ereilte. Gelbst in gartlichen Eraumen umfing fie fein lacheindes Bildniß, Oder fein fünftiges Glud. Dann fab fie ibn in dem Befite Einer frommen Beliebten, mit abuliden Enteln befeligt. Ja oft fab fie (und ob fie gleich ichlief, jo wallte vor Freude Ibre beilige Bruft), oft fab fie den gottlichen Mittler,

Isaats funftigen Entel, mit seinem Fleische gekleidet, Sah ihn, und betet' ihn an, und nannt' ihn mit Inbrunst Erlöser,

Mannt' ihn Erlöfer und Sohn, und nest' ihm mit Thranen die Kuße. —

Siehe, der Knabe foll sterben, und Sarah den Sterbenden feben,

Ober den Later, der roth vom Blute des Cohnes gurudfommt!

Ronnt' es dem Schöpfer mißfallen, daß uns die Leiden er-

Die sein weises Verhängniß den eblern Sterblichen auflegt? Also sagte der Seraph, ihm gab sein Gefährte die Antwort: Seraph, auch mir zerstöffe das Herz, ist Mutter und Sohn aleich

Fremder mir als dir, der beider Leben voll Unschuld Mit beschirmenden Flügeln, von Gott befehligt, umschwebet, Unsichtbar immer sie sieht, und ihrer Tugenden Zeng' ift; Dennoch zerftösse mein Herz in stillem wehmuthigem Mitteid. Aber ein goldner Gedant', ein fröhlicher Schimmer von Hoffnung

Zeigt mir, o himmlifder Freund, den Ausgang der traurigen Scene

Sich in Freude verlieren. Zwar find die Schlüsse Jehovahs Dunkel vor und, nur er weiß, was ihm selber geziemet; Seraphim nicht; kaum daß er seinem vertrautesten Cherub Einzelne Blick' ins Heiligthum gönnt, der Zukunft Geheimniß Auf den Taseln des Schicksals zu lesen. — Doch seh' ich noch Hoffung

Selbst in der Tiefe der emigen Schluffe. D Geraph, die Gute Unfers Königs ift ohne Granzen. Die Wonne der Geister

War vom Anfang fein liebstes Geschäft. Er nennet fich Liebe;

So verklärt' er sich uns, den Engeln, da wir ihn alle Neuerschaffen umflossen; so will er dem irdischen Menschen, So in seder ätherischen Welt, in jedem Olompus Sich verklären. Ja, göttlicher Freund, so wird ihn auch Abram

Und die gartliche Sarah erkennen! Die heimliche Abucht Seines Befehls wird bald fich enthullen. Ein Schmerz, den er fendet,

Wird im Ausgang zur Luft! — Doch, Freund, ich feb' in ber Sonne

Uriels herrschende Stirne mir winken, ich eile zur Sounc. Aber du, den der irdische Tag noch länger umschattet, Sev ein Zeuge der großen Geschichte, damit ich im Himmel Künftig von dir an einem vertraulichen Abend sie böre.

Alfo fagt' er, umarmte den Scraph, und ftrablte gur Sonne. Aber Elhanan flog auf einer glanzenden Wolfe Seinem Liebling entgegen, des Kommenden Tritte zu ichirmen.

Abraham ging noch im Hain voll tiefer Gedanken und einfam,

Naher im Geiste bei Gott, als bei fich felbst, und dem Besten Was er auf Erden hatte, mit allen Kräften der Seele In den Gedanken, "dein Will", o Vater, geschebe!" verfenket.

Aber sein Knecht Elieser, ein Sohn der heiligen Tugend, Welchen der Patriarch vor allen liebt' und zur Aufücht Ueber sein Haus bestellt', empfing inzwischen die Nachricht, Daß den Jüngling nur wenige Stunden von Abra noch trennten.

Gliefer fprang freudenvoll auf, und eilte, die Botichaft

Seinem herren zu bringen. Er fand ibn zwischen ben Baumen,

Und er eilt' ihm entgegen, und sprach die geflügelten Worte: Endlich ist er gefommen, der Tag, o gludlichster Vater, Dem wir so lang' entgegen gesehnt; er eilet, begierig Isaak deinem segnenden Kuß und Sarens Umarmung Wieder zu geben. Ein Bote verhieß ihn in wenigen Stunden. Schon belebt die Stimme der Lust die wachen Gezelte Und die Palmen umber; schon krönen Chöre von Knaben, Seine Gespielen, mit Vlumen das Haar; die schönsten der Töchter

Stimmen die goldene Cither, ihn festlich mit jauchzenden Reihen

Einzuholen ben heiligen Jüngling, den Sohn der Verheißung. Aber was seh' ich, o Herr, ein stiller Kummer bedecket Deiner Stirn' soust lächelnde Ruh', du hörest mich seufzend! Freude schimmert auf jeglichem Antlit in deinen Gezelten, Auf dem deinigen nicht! O zürne nicht, daß ich dich frage: Welch ein Schmerz kann stark genug seyn, die Lust zu besiegen.

Die des Jünglings Zurucklunft in beinem hause verbreitet? Zitternd empfing Elieser die Antwort von Abrahams Lippen: Kennst du das menschliche Loos, o Elieser, so wenig, Daß du dich wunderst, Betrübniß auf meiner Stirne zu lesen,

Da du die frohliche Botichaft mir bringft? D wife, die Freude Bohnet nicht allemal da, wo Tanz' und harfen sie rufen. Bußtest du, was es ist, das wider mein Wollen den Kummer Mir ins Antlig herauf treibt, du reiztest mich selber zum

herr, ich gittre bie Worte von beinem Munde gu ichorfen. Wietand, fammti. Werte. xxvi.

Aber mas fann es denn fevn? — Wie schreckt mich der traurige Tieffinn

Deines erhabnen Auges! — Bas fann dein Glück fo verfinstern?

Steht nicht von Gott gesegnet dein hans in fröhlicher Bluthe? Lebet nicht Sarah! auch hat der Bote, den Isaak sandte, Und des Jünglings Wohlsenn geschworen. Er blühet, so sprach er,

Wie ein Mandelbaum blubt, den des Himmels Milde be-

Ueberall nimmt er die Herzen der Leute, die ihm begegnen, Mit sich hinweg, so liebenswerth glänzt die himmlische Un-

Ans der Schönheit des Jünglings bervor. — Wie könnt' ich nun rathen.

Bas im Bufen bich brückt? — Laß beinen Knecht vor bir reben!

hat bich ein Nachtgesicht etwa mit Schreckgestalten befallen?

Ein prophetischer Blick in die Zukunft? Ein Engel, wie jener, Der dir das flammende Sodom gezeigt? Der Herrscher des Himmels

Bende das Unglud von dir auf das Haupt der Feinde der Gottheit!

Mit gelaffenem Antlig und sanften vertraulichen Worten Gab ihm der heilige Alte die Antwort: dein redliches Wesen, Und die Weisbeit von Gott, womit dein Wandel gekrönt ist, Gaben dir längst mein Herz; es ist gewohnt in dem deinen Tranlich zu ruhen! — And ist soll ihm mein Inner's sich öffnen.

Ach! wie fonnt' ich mir felbft bie fleine Lindrung verfagen,

Deine mitleibenden Thranen ju febn? Bernimm benn mein Schickfal!

Alls ich beim Aufgang der heutigen Sonn' auf dem heiligen Hügel

Gott geopfert, erschien mir der Herr. So göttlich erschien er Diesen sterblichen Augen noch nie. Ich sah ihn erhaben Auf dem cherubischen Thron. Er ging durch unendliche Neiben Sonnengleich glänzender Engel, die mit verdunkelten Flügeln Ihre Stirne bedeckten. Kein Zweisel, er selbst der Allmächt'ge Stärkte mein Auge, die Klarheit des göttlichen Anblicks zu tragen.

Und er rief mich beim Namen, er felbst, und befahl mir, ich follte

Ifaat, meinen Geliebten, mit mir in die Gegend Moria Nehmen, und dort auf einem der Berge jum Opfer ihm ichlachten.

Morgen, o Freund, sobald die ersten Strahlen erwachen, Will ich auf fenn, und Gottes Befehl an dem Anaben vollziehen.

Iho fonnt' Eliefer sich länger nicht halten; er batte Jegliches Wort mit Angst und ahnendem Schander vernommen; Aber, da er den strengen Vefehl und des Vaters Gehorsam Hörete, fonnt' er nicht länger dem fühlenden Herzen gebieten, Daß die Thränen nicht strömend aus seinen Augen sich stürzten. Isaak war sein Liebling, ihm war er, sobald er entwöhnt ward.

Anvertrant worden. Die holde Unschuld des lieblichen Anaben, Früh zu Tugend entfaltet, die immer rege Begierde Bon den Lippen des Alten die Sprüche der Weisen zu schöpfen, Die er in lehrende Fabeln und dichtrische Bilder verhüllte, Jede lächelnde Anmuth und jede sprossende Tugend Deren ihm feine entging, gewannen das Herz Eliesers, Daß es zu seinem eigenen Sohn nicht zärtlicher wallte. Darum zerfloß es ihm ist im Busen. Sein redlicher Kummer Sprach mit mächtig bewegender Kraft im offenen Antlis. Aber Abraham sah ihn, und blieb in geduldiger Ruhe.

Endlich, als er nach langem Verstummen zu reden ver-

Nief er wehmuthsvoll aus: welch eine Nede, o Vater, Hör' ich von dir? Dein Gott und deiner Väter und deines Ganzen Geschlechtes Gott, derselbe, der dir verheißen, Alle Völfer der Erde durch deinen Samen zu segnen, Er gebietet dir — was, nur auszusprechen, die Worte Mir im Mund erstarren macht — gebietet dem Vater, Seinen einzigen Sohn ihm auf Moria zu opsern? Und du willst sie vollziehn, mit eignen Händen vollziehen Willst du die schreckliche That? — Unglücklicher! Sterben soll — sterben

Durch die Hand bes liebenden Vaters der beste der Sohne? D das wolle Gott nicht! Das fann Jehovah nicht wollen! Er, der selbst in Engelsgestalt berabstieg, um Sarah Durch ein Wunder zur Mutter des Sohns der Verheißung zu weiben,

Kordert ibn jest zum Opfer von dir? — Bergib mir ben Zweisel,

Herr! allein, mir ift's unmöglich, die furchtbare Stimme, Die du zu bören glaubtest, für Gottes Stimme zu halten. Nimmermehr fann ich ihn, den ewig Weisen und Guten, Mit sich selbst im Widerspruch benten! D zurne nicht, Vater! Aber ich fürchte — was sag' ich? ich hoss, ich wünsch' es, so feuria

Alls ich dein Leben munich' und Isaafs Leben, dich habe Irgend ein bofer Geist mit falfcben Gesichten getäuschet. Tief erseufzend erwiedert' ihm Abraham: battest du, Theurer, Was ich sabe, gesehn, und was ich hörte, gehöret, Nimmermehr ware dieß Wort aus deinem Munde gekommen, Ach nur allzu gewiß erschien mir die Herrlichkeit Gottes, Hört' ich die Stimme des Herrn! — Und hatte nicht seine

Mich gesidett, ich ware vor ihm vergangen; so machtig Faßte des Ewigen Gegenwart mich — und ach! Elieser, Dieser Seufzer sogar, der wider Willen den Kummer Meines Herzens verräth, daß auch fein Schatten von Zweisel Uebrig mir bleibt, ist schon gebeime Empörung. Jehovah Hat gesprochen! Mein Loos ist gehorden, leiden und schweigen.

Schredliches Loos, verfest' der immer noch unüberzeugte Alte; und schredlicher noch, wofern hier Tauschung zu ahnen Möglich wäre! Und doch, was ist unmöglicher, was felbst Minder geziemend dem Sohne des Staubes, als Gottes Verbeißung

Nicht zu glauben? Wie konnt' er fich felbft widerfprechen? Wie konnt' er

Dir gebieten, den Erben der großen Verheißung zu tödten? Stehen die Worte des herrn nicht fester als eherne Berge? Er, der in Isaat dir die Völter zu segnen versprochen, Kann er selbst fein Wort zu erfüllen unmöglich sich machen?

Bift du ein Sohn des Staubes, verfest' mit strafendem Blide

Abraham ihm, und zitterst du nicht, den Frevelgedanken Auszudenken? — Doch nein! Dein Herz ist redlich, und fromm war

Immer dein Bandel vor Gott! Du fehlst aus liebendem Eifer. Aber sep ohne Sorge, wie Gott die Verheißung erfülle.

Bas unmöglich und icheint, ift ihm, bem Allmächt'gen, ein Leichtes.

Taufendmal taufend, den Engeln felbst nicht zählbare Wege Liegen vor ihm, das, was er beschloß, zum Ende zu bringen. Aber von und sey sern, mit ihm vermessen zu rechten! Hat er nicht freie Gewalt, mit seinen Geschöpfen zu handeln Wie ihm beliebt? Wer kann ihn fragen, was machest du? oder Wem geziemt es zu klagen, wenn Gott von ihm wieder zurück nimmt,

Was er auf turze Frist ihm anvertraute? Von allem, Was ich besiße, ist nichts mein eigen; am wenigsten ist es Diefer mein Sohn, den mir ein Wunder Gottes gegeben; Der aus verborgener Absicht mir ihn geliehen hat, fordert Nun das Seine von mir zuruck — Sein Wille geschehe!

Aber, fo fiel Eliefer ihm ein, wie fordert er wieder Was er dir schenfte? Du felbst, unglücklicher Vater, du felbst follst

Deinen geliebten einzigen Sohn zum Opfer ihm schlachten! Welch ein Befehl! Und gut und gerecht ift der ihn gegeben?

Fesle, versest der Patriarch, die frevelnde Junge!
Ift denn etwa die Hand des Vaters ihm weniger eigen,
Als des Fremden! D Elieser, auch bebend, auch starrend,
Soll doch diese Nechte dem, der sie erschaffen, gehorchen!
Siehe, so redet zu mir die Furcht des Herren, des Gottes
Meiner Väter, der mich aus ihrem Lande in dieses
Fremde geführt, mich immer beschüßt, mich immer geleitet!
Fasse denn, redlicher Alter, dein Herz! Versenke den Kummer
Deiner Seele in fromme Ergebung und stilles Vertrauen:
Aber bewahr' in der schweigenden Brust, was dir zu versebelen

Mir mein Berg verfagte, und laß es dein Antlig nicht reden:

Hindre die Anaben auch nicht, im Reigen den tommenden Jüngling

Einzuholen, und festlich die Luft mit Gefang zu erfüllen! Alfo fprach der erbabene Dulder. Mit schweigender Chrfurcht

Ging Elieser zurud. Doch nagt' ihm der Kummer die Seele, Ob er die göttliche Weisheit des Patriarchen gleich fühlte. Denn wer fühlet dich nicht, von Gott entzündete Tugend, Funke des heiligen Lichts, von welchem die Seraphim strahlen, Wenn du in deiner Schönheit erscheinft, wer muß dich nicht lieben?

And wenn du züchtigen, lieben wir bich! Die ftrafliche Trauer

Und die Rlage, die beimliche Feindin der herrschenden Vorsicht, Schweigen vor dir, und flieben den Tag, womit du die Seelen

Deiner Geliebten umgibft. Bon dir gestärfet, trug Abram Glaubig das größte der Leiden mit unüberwindlicher Großmuth.

So stand Michaels Hoheit, mit göttlicher Stärke gegürtet, Und mit Blute der Engel bespriftt, auf dem himmlischen Schlachtseld,

Unter den Gott verläugnenden Schaaren, und trofte geruhig, Wie ein marmorner Berg, den donnernden Schlägen der Keinde.

Abraham ging noch allein, in die Schatten des Haines verhüllet.

Taufend Gedanken umgaben fein Herz; doch über sie alle Herrschte gebietend sie, die höher als alle Wernunft ist, Sie, die Furcht des Herrn, die Gott vertrauende Weisheit, Königin über sich selbst und willige Sklavin der Gottheit. Unter den andern Gedanken, die seine Seele bewegten, Schwebt' auch Sarah vor ihm, die zärtliche Mutter des Anaben.

Soll er ihr Gottes Befehl noch vor der Vollziehung entdecken? Anfangs däucht' es ihm besser, wiewohl der tödtliche Schmerz ihn Aengstigte, der, wie ein glühendes Schwert, in die Seele ihr geben

Würde. Aber (so fragt' er sich selber zweifelnd), wie kann ich Hoffen, sie wurd' ihn nach der Bollziehung nicht schrecklicher fühlen?

Ach! vielleicht ist's lindernder Trost dem Herzen der Mutter, Trost, wie klein er auch sew, in diesem Abgrund des Jammers An der Brust des geliebten Jünglings die bangsten der Schmerzen

Auszuweinen! — D Gott! wie irr' ich! Die Zärtliche könnte Nimmer ben Abschied ertragen! Sie stürb' in ben Armen bes Knaben!

Jeder Blid der liebenden Augen, der lächelnden Unschuld, Tödtete sie! Wie könnt' ich aus ihrer Umarmung ihn reißen? Ach! und wurde nicht auch der Knabe den Schmerzen erliegen? Könnt' er den Todeskampf der besten geliebtesten Mutter Sehen und nicht in Kummer vergehn? Kaum könnt' ich es felber!

Alfo will ich denn noch allein mein Leiben erdulden, Und die Entzückung des heutigen Tages, die wenigen Stunden, Ihr noch unvermischt lassen. Sie fühle die menschliche Freude, Mutter zu sevn, die wenige Zeit noch im weitesten Umfang! Aber o stärke sie dann, wenn kein Verbergen mehr statt bat, Ewiger! — Also dacht er. In seinen Augen war Ruhe, Aber in seinem Herzen ertrug er unnennbare Leiden.

## Zweiter Gefang.

Nunmehr stieg der Mittag in feinem Glanze gur Erde, Und die Stunde mit ihm, die Sarah fo fehnlich verlangte. Ifaat fam von Knechten aus Rabors Baufe begleitet. Auf dem Sügel, von dem er mit frohem verweilendem Auge In die Thäler von Mamre herabsah, empfingen ihn jauchzend Seine Befpielen, zwei blumichte Chore; fie tangten und fangen. Isaak stieg vom Ramel, bann fiel er in Afaels Arme, Seines Geliebtesten, fußte bann Abel und Deban und Karmi, Liebensmurdige Anaben in Abrahams Saufe geboren. Aber fein Berg befahl ihm zu eilen; bas Wiederseben Seiner Befpielen befingelte nur die fromme Begierde, Sarah wieder zu fuffen, und Abrahams Anie zu umfaffen. Beide erwarten ihn, doch nicht mit gleicher Empfindung, Unter der hoben Copreffe, die nber der Butte fich wolbte. D wie hupft' ihm fein Berg! Die flog er in Sarens Umarmung! Auch sie eilet ihm felber mit gartlich verbreiteten Armen Liebreich entgegen, und füßt ihn, und drückt ihn mit inniger Liebe

An ihr schlagendes Herz, das ihr von wallenden Freuden Sanft im Busen zerstoß. So umfängt den edeln Geliebten Eine zärtliche Braut; er war, das Schickal befahl es, Sieben langsame Jahre von ihr entsernet; jest führt ihn Ihrer würdig die Vorsicht zurück; der schönste der Tage,

Seiner Hoffnungen Lohn, eilt mit ihm, die zärtliche Schöne Flieget ihm zu, und windet entzückt die liebenden Arme Ihm um den Hals, und weint, und kann vor Entzückung nicht reden:

Alfo fühlte die heilige Frau in des Sohnes Umarmung, Nehte mit Wonnethränen die glühenden Wangen des Knaben, Aber noch red'te sie nicht, so voll war das schwellende Serz ihr.

Abraham sah die rührende Scene. Sein startes Gemüthe Wich der stärtern Natur, er sah gen Himmel, und Thränen Sitterten über die Wangen berab. — Jeht wand sich der Jüngling

Sanft aus ben Armen der Mutter, fich zu den Fugen bes Alten

Kindlich zu werfen; er warf sich vor ihn, und umfaßt' ihm bie Kuiee.

Segne mich wieder, mein Bater, fo ftammelt' er, fegue mich wieder!

Abrahams Gott sev dreimal gelobt! Ich sehe dein Antlih Bieder auf mich herunter in seiner Liebe sich ueigen. Also sagt' er. Den Later, dem niemals der Vatername Süßer und furchtbarer schallte, durchlief ein Schauer, aus Freude

Und aus Wehmuth gemischt, ein unbeschreiblicher Schauer. Dennoch stärkt' ihn sein Geist, die segnenden Worte zu sprechen: Sep gesegnet, mein Sohn, o Sohn der Verbeißungen Gottes,

Sen gefegnet! Der Herr, der bich zu eigen sich mablte, Segne dich väterlich selbst! Er gebe dir, was vor ihm gut ist! Sarah erblickte die Thranen des Alten, nicht Thranen der Freude,

Und die Buge der heimlichen Angft im Auge voll Liebe;

Aber sie war zu innig erfreut, was Boses zu fürchten. Dennoch bewahrte sie es in ihrem Herzen. Jest eilte Jsaak wieder zu ihr, sie umfing ihn von neuem mit Indrunst, Gleich als käm' er erst jest. Nun schloß die gemilderte Freude, Die von der zärtlichen Brust, wohin sie strömend gestossen, Sanfter durch jede Aber mit lieblichen Wallungen abstoß, Auch die Lippen auf, zu Worten frohlockender Liebe. Wie sich das Herz in Empfindung ergiest, wie die holde Natur sich

Frei in Unschuld erklart, so sprach fie. Der Geraph Elhauan, Isaaks himmlischer Freund, schwebt' über ber frommen Umarmung

Seiner Geliebten, und fah mit bethränten schimmernden Augen Bald auf Abraham, bald auf Sarahs erneuerte Schönheit, Die wie ein purpurner Abend des hellesten Wintertags glänzte.

Jego beherrichte die Luft die weit verbreiteten Sütten, Stimmen der Harf', und Lieder von jungen blühenden Lippen Zitterten tief aus den raufchenden Palmen und tonvollen Lauben,

lind das hohe Gezelt des göttlichen Patriarchen. Wo das hintre Gezelt an einen Felfen sich lehnet, Ift in den alabasternen Fels ein Gewölbe gehauen; Mitten darin ein fühlendes Lad aus lebendem Wasser. Hieher führten den Jüngling zwei dienende Knaben; sie wuschen

Ihm den Staub von den Füßen, und übergoffen die Blüthe Seiner Glieder mit Nardus, und rieben sie wieder mit Leinen. Als er das Bad verließ, umgab ihn ein Leibrock von Boffus, und ein goldener Gürtel umschloß die geschmeidige Hüfte. Also geschmückt, in der zarten Entsaltung der lieblichen Jugend, Trat er hinein ins Gezelt. So steigt ein lächelnder Frühling

Durch die blühende Luft in Rosenthäler herunter; Um ihn tangen die goldenen Stunden, der Ueberfluß schwebet Neben ihm her, und schüttet aus seinem verschwendrischen Küllborn

Fruchtbarfeit, Anmuth und Luft wie Thau auf die icherzenden Riuren.

Abraham sah in dem Knaben die Jugend der göttlichen Sarah; So umfloß ihr ein jugendlich Noth die Lilienwange, So entzückt' ihr Auge die Seher, so trug sie die Stirne. Sarah sah die männliche Hoheit, die Abrahams Jugend Vormals geschmückt, aus der zarten Schönheit des Knaben schon leuchten;

Eben fo sprach ihm ein himmlischer Geift aus den machtigen Bliden!

Diefer entschlossene Muth erhob die denkenden Buge! Alfo fahn sie einander, und liebten sich zweisach im Sohne. Aber Abraham schlug bei jedem erneuerten Anblick Stärfer das duldende Herz; faum konnt' er den Augen gebieten. Nunmehr rief sie die Stunde, das Mahl danksagend zu nehmen.

Bierlich gegürtete Madchen befronten die festliche Tafel Maßig mit kunstlosen Speisen und perlenfarbichtem Wasser; Denn die Natur begehret nicht viel, und die edlere Freude Hat nicht nöthig von sprudelndem Wein erwecket zu werden. Als sie das Mahl genommen, sprach Sarah mit freundlichen Augen

Alfo zu Isaak: mein Sohn, jeht da die erste Begierde, Wieder dein werthes Antlih zu sehen, so lieblich gestillt ist, Wallet ein neues Verlangen in meinem Herzen, zu wissen, Wie du die theuren Verwandten verlassen. Wie steht es um Milka, Meiner jungfraulichen Jugend vertrauteste schönste Gespielin? Geht es den Sohnen auch wohl, die sie dem Nahor geboren? Sage, wie blühet Bethuels Tochter, die Enkelin Milka's? Doch vor allem erzähle, mein Kind, wie hast du die Monden, Die dich aus meinen Augen entwandten, in Haran gelebet? Laß uns die liebliche Nede von deinen Lippen erquicken, Daß wir zum mind'sten durch's Ohr die entbehrten Tage genießen. Isaak neigte sein Haupt zu der Bitte der liebenden Mutter.

Run verstummte die filberne Laute, die Sangerinnen Unterbrachen die Symnen, womit fie die Tafel gefronet. Timna, Garens geliebtefte Sflavin, ein Spiegel der Anmuth, Satte vom Wiederseben der Freunde, vom Finden der Bergen, Die unwiffend fich liebten, gefungen; fie fang von den Tochtern, Welche Sipha, das Paradies ju beleben, gezeuget, Und von Noahs einfamen Cohnen; wie endlich ein Engel Japhet den Weg eröffnet, und ihn in den Garten geleitet, Wo er mit fuger Erftaunung die heiligen Schweftern gefeben, Und die jungfte geliebt, die ihn zu hören zurüchlieb; Die der göttliche Cipha, von Roahs Cohnen geleitet, Mit den Kindern des Paradieses zu Roah gefommen; Bie fie fich gartlich umarmt und goldene Tage gelebet. Alles dieß hatteft du erft, harmonische Timna, gefungen. Aber du schwiegest, da Isaaf fich ju der Bitte der Mutter Reigte, ichwebteft mit gierigem Aug' auf der Stirne bes Jünglings.

Und vergaßest, sobald sein Mund sich aufthat, ber Either. Alle sammelten sich und schwiegen. An Abrahams Linken Saß Cliefer, an Sarahs Nechten die fromme Ketura, Ihre Bertraute, an ihr die Fürstin des fingenden Chores, Timna. Bei Isaak ward sein Asael sigen gesehen, Ihm der ahnlichst', ein göttlicher Geist regierte den Knaben.

Wie an einem fanft blubenden Abend bes Frühlings Befpielin,

Philomela, den dammernden Hain mit Liedern erreget,-Um und um schweigen die Wipfel, es schweigen die Abendwinde Und die Sänger des Hains, auf benachbarte Zweige versammelt, Lauschen bervor, mit verlängertem Hals und prüfendem Ohre: Also sprach jest der göttliche Jüngling, und also umgab ihn Ein begieriger Kreis, die süßen Neden zu bören,

Die in funftlofer Unmuth ihm von den Lippen entfloffen:

Nahors gottseliges haus, in welches mich Bethuel brachte, Burde mir bald ein zweites Mamre. Die Liebe der Milfa, Die, wenn's möglich, mir Sarah zu sevn sich zärtlich bemühte, Bracht' auf meine Stirn bald wieder die Frohheit zurücke. Oft im süßen Betrug, wenn sie mich mütterlich küßte, Schien mir's die Mutter zu sevn, in deren Umarmung ich weinte.

Auch kam in den Träumen der Nacht ein glänzender Engel Bu mir herab und tröftete mich, und schwur mir, ich sollte Wieder mein väterlich Haus, von Gott beschirmet, begrüßen. Also ruhte mein Herz bald wieder in fröhlicher Stille, Fühlte wieder das Lächeln des Himmels und liebender Freunde Ohne Vermischung mit Gram. Von sittsamen Freuden begleitet, Kamen die Stunden zu uns mit schwesterlich ähnlicher Schönheit. Vald durchirrt' ich mit meinen Gespielen die Hügel um Haran, Blumen zu suchen, und, wie die Natur sie geordnet, zu spähen:

Oftmals saß ich zu Nabord Füßen, und hörte die Weisheit Hud die Sitten der Wäter, und wie sie dem Herren gelebet, Umgang mit ihm und den Engeln gepflegt. Von Nahord Munde Lächelt ernstliche Weisheit. Die Stunden, die man ihn höret, Fliebn wie Minuten vorbei. Ich sah auch Werfe des Wißes

Und der nachahmenden Aunft in harans Mauern entfteben. Denn ein Geift der erfindsamen Weisheit, vom Schöpfer gesendet,

Ift auf etliche Manner gekommen. Sie bilden aus Marmor helben und Patriarchen. Ich fab aus gestaltlosen Felsen Ein verwundersam Volk in wenigen Monden erwachsen, In der regesten Stellung, mit Augen, die Seelen versprachen, Aber doch steinern und todt; sie schienen auf Leben zu warten. Also sah ich die Neihen von heiligen Vätern; sie weckten Ehrfurcht in jedem Seher. Man gießt auch aus sließendem Golde

Ihre Gestalten, und stellet sie aufs Gesimse der Sale. Auch der holde Gesang, die schönfte der menschlichen Kunste, Blübet in Haran. Die Schäferinnen beleben die Hainc Mit füß schallenden Hymnen, von jungen Hirten gedichtet. Aber die Enkelin Milta's besieget jede Gespielin. Wie sie sang, so bab' ich in meiner zärtlichen Kindbeit Desters im luftigen Schlaf die Engel singen gehöret. Wenn sie mit ihren Schafen die milden Fluren besuchte, Kam ein Krühling von Anmuth mit ihr, der beiterste Himmel Läckelt' in ihren Angen mich an, dann schmolz mir mein Busen. Uch warum bat mich die Vorsicht mit keiner Schwester beglücket? O wie wollt' ich sie lieben! Und war' es Ribka, wie zärtlich Wollt' ich sie lieben! Ind war' es Ribka, wie zärtlich Wollt' ich sie lieben! Ind wir Geschwister aus Thara's

Und wir liebten uns fo, und Milfa liebt' uns wie Kinder. Oftmals fagen wir drei in einer umschattenden Laube, Dann nahm Mibfa die Cither, und fang in die goldenen Tone Bon der Schönbeit der Unschuld; die Unschuld konnt' auch nicht

In der Cangerin Untlig, in ihren Symnen nicht reigen.

Unverwandt bort' ich ihr zu, dann weint' ich zärtliche Thränen, Und umarmte die Schwester, und Milka segnet' und beide. Dann empfand ich mein Herz von neuen Gedanken erhaben; Schöne Gedanken, wie Nibka so schön, wie Nibka voll Unschuld, Führten auf ihren Flügeln mich bis zum Thore des Himmels. O wie däuchte mich da die selige Tugend so lieblich, Leicht zu üben! Ich liebte sie stets, doch schien mir, ich liebte Jeho sie mehr, da mir Nibka von ihr ein sichtbares Bild war. Sage mir, theure Mutter, du liebtest Brüder und Schwestern, War's nicht der Zug der Natur, der Schwester und Bruder verbindet,

Was uns im Herzen wallte, wenn wir uns fahen? Zuweilen, Wenn ich in einem Hain, ein Hörer der Nachtigall, irrte, Küblt' ich ein leises Lispeln im Herzen, ein wunderbar Dringen Da oder dorthin zu gehn. Dann fand ich Ribka dort weiden. D wie flossen bei ihr die süßen Stunden vorüber, Süß wie die silbernen Tön' aus ihrem Nelkenmund flossen! Niemals ermüdete sie, von mir die Geschichten zu hören, Die mein göttlicher Vater und Elieser mich lehrten; Niemals ward ich es müde, die frommen Gesänge zu hören, Welche sie Abiasaph, der dichtrische Jüngling, gelehret. Ista, die Schwester der Milfa, mit Kenas von Haran vermählet,

Hat ihm Abiafaph, den einzigen Knaben, gedoren. Als er geboren ward, fam die Muse, die Freundin Elihu's, Legte den Knaben an ihre Brust, und weiht' ihn zum Sänger. Achtzehn Frühlinge blühten ihm erst, doch singt er schon Lieder, Welche den Weisen gefallen; er ist der König der Jugend. Jede Schäferin eisert, des Dichters Lob zu verdienen, Und er lobt nur die Tugend, er nennt die Unschuld nur Annuth, Dieser war mein zärtlichster Freund; zwar etliche Sommer Aelter als ich, zwar weiser als ich, doch vereint' uns Gin Wille,

Gleiche Reigung gur Tugend, ein gleicher Geschmad an ber Schönbeit.

Diesem waren vor andern, die Haran zu Freunden mir anbot, Meine Morgen geweiht. Du sollst, o beste der Mütter, Künftig seine Gesäng' an heitern Abenden hören; Denn er lebrte sie mich; von mir soll Timna sie lernen. D wie suß war unfre Liebe! Wie könnt' ich sie missen, Wenn mir nicht Later oder Mutter den Freund und Nibka ersetzen!

Siebe, so lebt ich mein Leben in Harans fruchtbaren Fluren. Also erzählete Isaak, er fügte noch vieles zu diesem, Bis er den zärtlichen Abschied von Nahor und Abiasaph, Und von Milka und Nibka in seiner Erzählung erneute. Bon der Erinnrung erwacheten schnell die Empfindungen wieder,

Die er beim Abschied gefühlt: sie unterdrückten die Rede Auf den Lippen, sein Angesicht ward mit Tbranen bedecket. Sarah füßte sie weg. Ihr Auge glänzte mit Liebe Auf die Augen des Knaben. Dann pries sie den Herren des Himmels,

Der, den Verheißungen treu, womit er Abraham ehrte, Isaak schüßte, und Scenen von fünstigen Seligkeiten Schon vor ihm aufthat. Noch hingen die Blicke der edeln Versammlung

Auf den Lippen des Junglings, noch hörten fie; Abrabam fraunte

Noch in tiefer Betrachtung. Da kam ein eilender Bote, Ihm die Nachricht zu geben, daß vier Kamele mit Fremden Wieland, fämmt. Werte. XXVI. Unter den Vorhof gefommen. Ein Mann von erhabenem Angehn,

In der Lläthe der männlichen Jugend, ein würdiger Alter Neben ihm, dem ein reizender Knab' im Schoof lag, und Stlaven

Nabmen die Last vom dritten Kamel, Arabische Schäse, Storax und Gummi und Salben aus Gilhads balfamischen Kügeln.

Albraham eilte beraus mit Eliefern, die Fremden Freundlich zu grüßen, und zu sich in seine Hatte zu laden. Aber wie war er betroffen, da er in den Mienen des Fremden

Ismael wieder erfannte, den Sohn der Aegoptischen Hagar! Ismael fiel zur Erd', umfing die Anice des Vaters Und erbat sich den Segen. Der Vater umarmt ihn' und fagte:

Sen gesegnet, mein Sohn, auf bessen Gesicht ich mich kenne, Sen bem Herren gesegnet! Ich sehe mit gärtlicher Freude Büge ber Tugend in beinem Antlit, ich rieche mit Wollust Deines Gewandes Geruch, wie bes Feldes der Segnungen Gottes.

Romm, mein Berther, herein, und laff und die Thaten vernehmen.

Welche ber herr an Ismael that, an Abrahams Samen. Aber sage verher, wer ist der liebliche Knabe, Den der Alte bier trägt? Er ist wie nach dir gebildet. Ismael nahm den Knaben, und lehrt' ihn mit kindlicher Ehrfurcht

Bor dem göttlichen Abnberen die zarten Anice zu bengen. Ismael fprach: o fegne auch diefen, mein Bater, Nebajoth, Meinen Erfiling, den mir dein Gott in Paran gefchenket. Da mich Geschäfte nach Gilbad beriefen, so nahm ich den Anaben,

Daß du ibn segnend küßtest, mit mir. Erlaube, mein Later, Daß er hier bei dir bleibe, bis Gilhad mich wieder zurück schiekt.

Abraham nahm den Knaben auf feine Arme, und füßt' ihn Segnend, und bob die Augen mit frommen Wünschen gen Himmel.

Jeho befahl er dem Sohn, ihm in die Hütte zu folgen. Elicfer entwich, für ihre Bewirthung zu forgen, Und die Geschenke von Ismaels Segen in Kammern zu bringen.

Abraham stellte der Frau und ibrem geliebtesten Sohne Ismael vor und den lieblichen Anaben. Als Isaaf den Bruder

Sah, da wallt' ihm sein Herz von inniger Fröhlichkeit über, Wartete nicht, bis er Sarah gegrüßt, und eilte mit Inbrunft Ihn zu umarmen. Wie Brüder, die Eine Mutter geboren, Zwillinge, welche zugleich an ihren Brüften gebangen, Sich nach langer beseufzter Entsernung mit Thränen umarmen, So umarmten sie sich. Der Anblick der redlichen Liebe Rührte Sarah das Herz; auch sie füßt' Isaafs Bruder Mütterlich, und verweilte mit Lust auf dem Antlis des Sobnes:

Aber noch zärtlicher eilt sie, den jungen Nebajoth zu fuffen, Der, als ob er in ihr die liebende Mutter erblickte, Lächelnd mit freiem holdfeligem Antlig die fleinen Arme Um den Nacken ihr schlang. Sie deckt' ihn mit zärtlichen Küssen.

Jego festen fie fich auf purpurne Teppiche nieder. Ismael gab dem Vater auf fein Verlangen die Nachricht, Wie der Heer ihn geführt; ihn in der Wüste Berfaba, Da er zu sterben vermeinte, durch einen Engel erhalten: Wie er dann in der Einöd', in Parans palmigen Thälern, Anfangs ein Jäger, gewohnt; dann mit der Aeyppterin Basmath

Sich vermählet, Hagars Verwandten, mit der ihm ein Reichthum

Bon Kamelen und Nindern und Schafen nach Paran gefolget; Wie er sich drauf mit Bewohnern der Berge Parans verbunden, Die ihn zum Haupt erwählt, sie gegen die Näuber der Wüssen. Sin und Safer zu schüßen, und wie er dem Gott Schaddai Einen Altar in den blühenden Ebnen von Nimma erbauet, Und in des Feigenbaums Schatten sich bleibende Zelte gespannet.

Alfo erzählt' er die Wege des Herrn, dem Abraham diente, und die Erfüllung des Segens, den seiner Mutter ein Engel In der Buste gegeben. Denn, war er nicht Abrahams Samen, Den sich der Herr erwählt, an ihm sich der Welt zu verklären? In den vertraulichen Reden beschlich sie der Abend. Doch hatte Immer ein mehr als gewöhnlicher Ernst die Stirne des Alten Sanft umwölft. Jest war er genöthigt, die herrschende Kreude

Alfo zu hemmen: o Sarah, und ihr, gesegnete Söhne, Hente hat mir ber Herr zwei Söhne wieder geschenket. Isaak, seinen Verheißnen, der ihm besonders geweiht ist, Meinen Geliebten, ihn hab' ich mit wachsender Tugend und Schönbeit

Wieder aus Haran empfangen. Dich, Ismael, Liebling der Vorsicht.

Gibt mir derfelbe Tag, und meiner Zärtlichkeit werther, Als du damals es warest, da mir ein Traumgesicht fagte, Daß dir ein andrer Wohnort vom Gott Schaddai bestimmt fep. Aber so willig mein Herz dem süßen Vergnügen sich aufthut, Diese Tage mit euch in zärtlichem Umgang zu leben, Folget es doch dem höhern Wink. Am heutigen Morgen Ift mir der Herr erschienen, und hat mir besoblen, mit Isaak Nach Moria zu gehn, daselbst auf einem der Berge, Den er selber bezeichnet, ein gottgefälliges Opfer Darzubringen. Am morgenden Tag foll mich Isaak begleiten. Labe demnach dein mütterlich Auge, so lang' es noch senn kann, Auf dem Antlis des Knaben, o Sarah, und lass dann Nebajoth Dir die Zeit der Entfernung mit ähnlichen Freuden verkürzen.

Also sagt' er. Mit sanftem Autlit erwiederte Sarah; Thue wie dir Jehovah befahl! Vor seinem Befehle Schweiget der zärtlichste Bunsch in meinem Herzen. Mein

Soll nicht weinen; dieß Ange, das Ifaak wieder gefehen, Das fo glanzende Spuren der göttlichen Güte gefehen, Soll nicht klagen, foll kunftig nur Thränen der Fröhlichkeit weinen.

Gehe, mein Sohn, du bift im Ange des Ewigen thener, Um dich wachet der Flügel der Vorsicht, wohin du auch geheft. Dürft' ich dir folgen! Doch jede Bewegung des heiligen Herzens,

Jede Entzüdung der gitternden Andacht, mit der du zum Ehron auf,

Hin zum Heil des Meuschengeschlechts den betenden Arm hebst, Ift auch mein! Iehovah wird auch in der Ferne mich hören! Geh' denn, und komm mit neuem Segen gesegnet zurücke.

Alfo fprach fie, und fußte den Anaben, er fußte fie wieder Auf die lächelnde Stirne; lang' fcwieg er in ihrer Umarmung. Endlich fagt' er: wie ehret mich Gott mit diesem Befehle, Da er mich wählt, das Opfer mit nieinem Bater zu bringen, Das er felber geordnet! Wenn nicht die Vermuthung zu fühn ist,

Würd' ich glauben, es steh' ein sonderbares Begegniß Dort uns bevor. Vielleicht daß sich der Himmel herab neigt, Daß ich gewürdigt werde, den Saum des Herren zu sehen, Und zu leben; vielleicht aus seinem göttlichen Munde, Oder von seiner Seraphim einem die Jukunst zu hören, Oder selbst in die goldenen Zeiten, die Hoffnung der Väter, Selige Blicke zu thun. Doch was der Besehl auch verberge, Siehe, mein Vater, hier bin ich; sobald der Morgenstern winket,

Bin ich bereit! O tame fie schon, die geheiligte Stunde! Abraham hört' ihn so reden, und feufzte gen himmel. Die Leiden,

Die er vorher im Herzen gefühlt, eh' Isaaf gefommen, Waren nur Schatten von diesen, die jest am Leben ihm nagten,

Da der göttliche Jüngling in feiner Unschuld so red'te. Dennoch nahte sein Wille geduldig unter den Leiden. Schweigend dacht' er zu Gott: der Knab' ist dein: o Zehovah!

Diefer gottfelige Geist, dieß Herz voll Unschuld, sind Gaben Deiner Gnade. Dir steht es auch zu, ihn, deinen Erwählten, Auf der Erde zu lassen, ein Beispiel gottseligen Enkeln, Ober zu dir in die Chöre der himmlischen Geister zu nehmen, Wie du Enoch vordem von der Erde hinweg genommen, Daß kein entheiligtes Aug' ihn mehr sehe. — So uimm denn auch Isaat!

Aber, o ftarte mich, Vater, damit mein Geift nicht erliege, Und vergib, wenn der Schmerz, der diesen Bufen zerreißet, Dich beleidigt! Auch dieser, o herr, foll vor dir verstummen! Schon umhüllte die Nacht, wie ein fechemal geflügelter Cherub,

Mit gestirntem Gesieder den stillen schlummernden Himmel. Abraham hatte das Mahl mit seinen Gesiedten genommen, Unter Gesprächen, wie denen gebührten, mit denen schon östers

Engel geredet, den Auserwählten aus allen Geschlechtern. Endlich beschloß ein festliches Lied die würdigen Neden; Ifaak fang, von Timna's harmonischer Laute begleitet, Bon der Augend sang Isaak, die auf den Herren ihr Auge Umverwandt richtet, nur ihm und seiner Bestimmung zu leben; Die mit gleichem Gemüth aus seinen Händen jest Freuden, Ieso Schmerzen empfängt; mit dankbarem ruhigem Herzen heut in Seenen voll Hoffnung und Seligkeiten hinaussieht, Und die Aussicht auch liebt und sie zu sehen gewohnt ist, Morgen sie wieder verschwunden, und jede Hoffnung verwelft sieht.

Denn sie weiß, daß der Vater der Wefen das Beste für alle Immer erkief't, und, von ihm gesendet, das Böse und gut ift. Dieses sang Isaak. Die Stärke der Wahrheit, die Hoheit des Schwunges,

Und die Gewalt der geistigen Saiten entzückten die Hörer. Abraham fiel in ein angenehmes Staunen, die denkende Seele Stieg von Wahrheit zu Wahrheit, von einer Vetrachtung zur andern,

Bis es hell in ihr ward, daß in dem Glanze der Weisheit Alle Schmerzen, die stillen Verkläger der Vorsicht, zerstossen. Endlich schwieg der Gesang. Doch tönten die Harmonien Immer noch fort in Abrahams Herz. Er lag in Gedanken, Wie im Schlummer. So sünket ein Engel, der Gottes Veschle Fremden Himmeln gebracht, ermüdet, unter dem Wohlflang himmlischer harfen, von Freunden gerührt, in lieblichen Schummer.

Alls nun alle den Schlaf in ihren Kammern genoffen, Und sich Abram und Sarah im Innern des Zeltes befanden, Forschte die zärtliche Mutter die Ursach' des heimlichen Kummers,

Den sie in seinem Gesicht zu etlichenmalen bemerkte. Abraham gab ihr zur Antwort: ich kann dein Verwundern nicht tadeln:

Wo man Freude nur fucht, da Mienen bes Schmerzens ju feben,

Ift ein feltsamer Anblice. Doch fann es zuweilen begegnen, Daß sich die reinste Lust in flüchtige Wolfen verbirget; Denn wie nah' ist der Schmerz der Lust! Die Freude hat Seufzer,

Und die Tranrigfeit Reize. Vernimm indeß den Gedanken, Der mir die Thränen der Lust mit Thränen der Tranrigfeit mischte.

Alls du den Anaben umfingft, so kam mir der schwarze Gedanke, Mitten in einer sußen Empfindung besiel mich sein Schrecken; Wie, wenn dir den Jüngling ein plöglicher Unfall entrisse? Oft hat der Herr die Liebsten durch diese Dornen geführet! Siehe, dieß dacht' ich, und bebte, doch blieb die Empfindung nicht lange.

Alfo fagt' er, und redete mahr. Doch fonnte die Mutter Sein Geheimniß baraus nicht entdecken. Boll Rührung verfest fie:

Wie bewegest du mich, mein Theurer, wie bat der Gedanke Deine Seele gefunden? der schwärzeste aller Gedanken! Ich erzittre von fern ihn zu denken. — Wie könnt' ich bich miffen, Isaak, mein Sohn, mein einziger Sohn, wie könnt' ich dich miffen, Doch warum sollten wir und mit solchen Gedanken die Ruhe Selbst vergiften? und felbst mit bangen Ahnungen qualen? Laß und vielmehr das Herz den schönsten Hoffnungen öffnen, Hoffnungen, die dem Wunder, das ihn und schenkte, gemäß sind! Immer näher seh' ich im Geiste die selige Jukunft, Deren Spuren sich mir in Isaaks Erzählung entdeckten. Theurer Jüngling, ich sehe dich schon in den liebenden Armen Siner Geliebten beglückt, die deiner Umarmungen werth ist; Gott selbss hat sie für dich mit dem Glanz des Morgens geschmückt,

Ganz nach deinem Herzen gebildet, nach jeglicher Neigung, Die du felbst noch nicht kenust. Sie liebt dich, du liebest sie wieder.

Schon umgibt mich die blühende Schaar von lieblichen Enkeln, Die dich Water begrüßen, in deren Zügen du lebtest, Bielfach erneuert; sie scherzen um mich in Blumen des Krüblings,

Hier ein hüpfendes Paar, dort zwei, die sich zärtlich umhalsen, hier das jüngste, der Mutter im Schoof, ihr jugendlich lächeln.

Süßer Anblick! O feliger Sohn! und felige Mutter, Die dich gebar, und felig die Bruft, an der du gesogen! Unter der ruhigen Hoffnung wird die Reihe von Jahren, Die die Erfüllung entfernt, gleich schnellen Monden vorbeistiehn. Und wenn mein Auge zuvor sich schließt, und nimmer die Gebet,

Die er einft liebt, noch Entel, die lachelnd Mutter mir fammeln,

Theurer Gemahl, fo will ich alsbann, von Enkeln begleitet, Unsichtbar über euch schweben, und eure Seligkeit theilen.

Alfo fagte die beste der Mütter; der Vater versette: Billig erwarten wir Gutes vom Ursprung des Guten. Er wird auch

Mehr als wir munichen thun! Die hoffnung, in die fich, o Sarah,

Dein so mutterlich herz mit allen Gedanken ergießet, Ift die schönste, die Gott den sterblichen Menschen erlaubet. Dennoch bewache mein herz, damit es, in seine Geschöpfe Nicht zu verliebt, die Gedanken der Gottheit den seinigen beimlich

Unterwerfe; denn oft find unfre Gedanken nicht seine. Immer genieße voraus die Seligkeiten der Zukunft; Aber doch so, als könntest du sie zur Stunde verlassen. Also besprachen sich Sarah und Abraham unter einander, Bis sie der milde Schlaf mit seinen Flügeln bedeckte.

## Dritter Gefang.

Ifaats himmlischer Freund und Sarahs, der Engel Elhanan, Satt' aus den Schatten des nächtlichen Lagers bie Reden gehöret,

Welche Sarah mit Abram gepflogen. Jeht fah er sie schlummern, Und er sprach bei sich selbst: wie ruhst du, zärtliche Mutter, Noch in deinen Träumen so lieblich! In welcher Hoffnung Schliesest du ein! Noch lächelt von ihr dein freundliches Antlis.

Alber dieß Lächeln, wie bald wird sich's in Jammer verwandeln, Und dieß ruhig wandelnde Herz in Schauern erstarren! Ach, dann wirst du, verlassen und ausgezogen und bebend, Wie vom Himmel gestürzt, in einer Einöd' an Frende Da stehn und jammern! Dann stehst du am Morgen, ach fäme der Abend:

Fürchtest den Tag und das Licht, das soust Vergnügen gestrablet, und verlangest die Nacht; noch sucht der unsterbliche Kummer In den Schatten der Nacht die fliehende Nuhe vergebens. Bahrlich deine Gedanken sind nicht die Gedanken der Gottheit, Nicht der Engel! Die beten mit Demuth der Gottheit Gedanken und mit Entzückungen an. Wehklagende Geister zu hören, Tonet in unserm Ohr, als wenn der Sphären Gesänge Plößlich die himmel umher mit wildem Missaut erschreckten.

Dennoch fühlet mein herz bein Leiben, o liebende Mutter, Denn du bist fühlend erschaffen, dir schlägt im zärtlichen Busen

Eine empfindliche Seele, zwar edel und rein wie die Unschuld, Aber doch schwach, die Leiden zu tragen, die über dich kommen. Seh' ich dich an, so bebt mir mein Herz, so thränet mein Auge:

Aber mitten im Mitleid umgibt mich die frommere Freude. Neue Scenen umglänzen mich fanft! Sie ehren das Schidfal! Ifaat, eh' ich es hoffte, umarmt dich dein zärtlicher Engel, Du bist früh dem Himmel gereift! — Eröffnet euch, Himmel! Schimmert heller, ihr Lauben, worin er mit englischer Stimme Bald den Unendlichen lobt! Aetherische Wolfe, bethaue Diese Blumengesilde mit einem schöneren Krübling.

Wiefe Simmengefice mit einem ichoneten Frugitig, Wo ich zur ersten Umarnung ihn unter die Seraphim führe! Durft' ich es hoffen, mein Freund, so bald dich Bruder zu nennen,

Da du, den Leib von Staub zu bewohnen, mir unbewußt folgtest?

3mar auch damals, da Sarah zuerst mit Entzückung bich füßte,

Schaut' ich in schöne Gesichte hinaus; dein irdisches Leben, Dessen Zeug' und Beschüßer ich war, versprach mir Vergnügen, Die der Himmel nicht bat. Der Anblick der menschlichen Tugend

Ift für Olompier reizend, auch hat fie oft Engeln zu Zeugen. Ja, es ist füß, auf Wangen voll Unschuld, in Angen voll Liebe Ehränen blinfen zu sebu, die Thränen der ersten Entzückung, Wenn die ganze Gewalt der innern Zärtlichkeit ausbricht. Lieblich ist es, das Stammeln des zarten Anaben zu bören, Der auf dem Schoof der Mutter die süßesten Namen zu reden

Lachelud fich ubt, die fein Herz, lang' eh' er fie nennen fann, fühlte.

Lieblich ist es zu sehn, wie sich das dämmernde Auge Eines Baters erhellt, der über Neihen von Enkeln, Welche ein Beispiel zur Tugend erhist, den Segen verbreitet. Diese Freuden erblickt' ich vor mir, die fröhlichen Scenen Sollte mir Isaak schenken; jest sind sie in best're verschwunden, Wie vor dem Tag die Dämmrung entstieht. Viel bellere Seenen, Neinere Freuden eröffnen sich und! — Dem Auschau'n der Gottheit

Stirbst du entgegen, o Jüngling, den Liedern Cloa's, dem Umgang

himmlifcher Freunde, dem ewigen Leben, der frühern Bollendung!

. Komm, ich weine nicht, Freund, wenn bald dein Leben verblutet,

Wenn du, der sterbenden Lilie gleich, dein lächelndes Haupt neigft.

Nein! ich weine dann nicht! Mit heller entfalteten Flügeln Nehm' ich dich, Seele, dann auf, und ftrahl' in die Chöre der Engel.

Alfo fagt' er, und fam zu Ifaats Lager zurude, Holde Traum' um das Haupt des heiligen Anaben zu gießen. Endlich erwachte der Tag. Von den ersten Strahlen gewecket,

Machte sich Abraham auf. Da fand er Isaaf im Saale Schon zur Reise gegürtet. Aus einem beiligen Traume War der Jüngling erwacht. Roch fab er der Seraphim Schaaren, Die am eröffneten himmel herab um die Wolfe der Gottheit Schwebten; noch umfloß ibn von ibren azurnen Flügeln Süßer ambrosischer Duft. Vom Traum zur Entzückung erwecket,

Sprang er vom Lager und eilte, sich zu der Reise zu ruffen, Die ihm die himmlische Scene versprach, das Urbild des Traunies.

Zeht trat Zömael auch, fein Bruder, mit Eliefer Tranrig herzu; sie fühlten, doch ungleich, die Schmerzen der Trennung.

Ismael wollte noch diesen Tag die müden Kamele Raften lassen, dann ruften ihm Gilhads umdustete Berge, Ladan und Nardus von da, und Thränen der lieblichen Myrrhe Nach Mizraim zu führen; er wollte nach ihrer Jurückunft, Etliche sessliche Tag' in ihren Umarmungen leben, Und dann wieder nach Paran zu Basmaths Zärtlichseit eilen. Unterdeß hatte Sarah mit Lilith und ihrer Ketura Etliche Säcke mit Vorrath für sieben Tage gefüllet. Ulles erwartet den Ausbruch; zwei Knechte siehen am Wege Bei dem Lastthier. Nun malte der Morgen die Stirne der Berge.

Abraham ichied mit gartlichen Bunichen aus Sarahs Umar-

Dann umfing er den Sohn der Hagar, und füßt' ihn voll Liebe. Ifaat hatt' in Eliefers umschlingenden Armen

Lange verweilt, kaum konnt' ihn der fromme Alte verlaffen. Endlich bezwang ihn die Wehmuth. Ein Strom von gefammelten Thränen

Schof ihm ins Ang', er wandte fich schuell vom Antlig bes Innglings.

Diefer warf sich in Ismaels Arm, und fah ihn nicht weinen. Aber nun fordert dich, Jüngling, und deine gärtlichsten Küsse

Eine geliebtere Stirn; nun eilet die göttliche Sarab, Dich noch eine Minute in ihrer Umarmung zu halten.

Segnend fuffet fie ihu, und weint nicht; ruhiges Lächeln Wallet um ihr zufriednes Geficht; fie glaubet, er eile Bu den Segnungen Gottes; hier mar' es Sunde zu weinen. Thränenfrei lag auch der Jüngling auf ihren fanft glühenden Wangen.

Alfo ichieden sie sich. Nach langer zarten Umarmung Läßt ihn Sarah zulest. Dann spricht sie die segnenden Worte: Gehe, mein Sohn, wohin dich der Gott Schaddai beschieden! D wie entzückt mich dieß Feuer in deinen blühenden Augen! Diese heilige Sehnsucht, die Stimme des Gottes zu bören! Der dich erschuf, den Segen, den Trost der Kinder von Adam, Selbst aus seinem allmächtigen Mund erschallen zu bören! Gehe denn hin, und fomm von Gott begnadigt zurücke!

Alfo fprach sie. Nun flog er von ihr. So eilet die hindin Oder ein jugendlich Reh von Myrrhenbergen herunter. Schon entfloh das schattichte Mamre vor ihrem Gesichte, und der begierigste Blick der hinterbliebenen suchte Sie vergeblich im fernesten Blau der steigenden hügel. Neben den Neisenden schwebt Elbanan, der himmlische Zeuge Dieser Geschicht'. Jest lieset sein Tiessinn in Abrahams Auge.

Du, von der ich den frommen Gefang zu fingen entstammt bin, Heilige Muse, vor der die Gedanken der Menschen und Engel Sich entblößten, die du die leisesten Regungen börest, Welche der Busen verbirgt, jest neige dein Ohr zu mir nieder! Sage, was hat Elhauan in Abrahams Augen gelesen, Was für Empfindungen fühlt' er, mit was für Gedanken bestrach sich

Seine Seele, da er, voll Erust und in sich gefehret, Nicht die Schönheit des Tages in seiner sanften Entfaltung, Noch die wechselnde Scene der Aussicht, noch Isaak wahrnabm, Der in lauter Entzückung den Schöpfer der Dinge verehrte? Und so geb' ich dir denn, o Land der Erscheinung, entgegen, Gile, Moria, dir zu, dich mit dem schuldlosen Blute Meines einzigen Sohnes zu tränken. Bon dieser Rechten Soll es strömen! Du Hügel, und deine umgebenden Gedern Sollen trauernd es sehn, wenn unter den Händen des Vaters Ein geliebter, ein einziger Sohn, als Opferlamm hinsinkt. Also versah es der Gott Schaddal. Er hat ihn zum Opfer Ausersehen, sein reineres Blut als der weißesten Lämmer Soll ihm dort augenehm senu! — O meine verwelkende Krone, Meine sterbende Hoffung! Noch singst du sorgensrei Lieder, Kennest dein Schickal nicht; noch lacht dein heiteres Antlis, Wie dieß Thal, noch sließen in dir die Quellen des Lebens, Gleich den Brunnen im Garten des Herrn, gleich blumichten Bächen.

Aber bald ist dieß alles vergangen! bald gittert bein Antlig Sterbend, erblaßt, im eigenen Blut! Der Schauplaß bes Schreckens

Steht schon vor mir; ich sehe dich schon, o Jüngling, verbluten, höre das lette Pochen der Brust, und sehe die Wangen Sich entsärben, die brechenden Augen sich mühsam erheben, Mich noch ansehn, dann im Todesschlummer erlösschen. Mingsum schweigt die erbleichte Natur; du wankest, Moria, Unter mir; Sion, du bebst auf diese Scene berunter. Ach! ihr sahet auch einmal aus Scenen der Freude berunter! Sion, oft hat dein Sedernschatten den betenden Noah Singehüllet, es hat in deinen wolfichten Wisseln Sonne Oft die erneuerte Jugend in seine Nosen gesaden. Aber jest wirst du umber ein banges sterbendes Nöcheln Bebend vernehmen. Bald strömet das Alut des einzigen Sobnes,

Den fein Bater geschlachtet, an beinen Sugeln hinunter. Ach wie ftarret mein Berg! - Warum erstarrst bu? Mein PBille.

hat fich dem herren verlobt. Ihr Abern, ichauert nicht langer, Gott gebietet; fo flieget benn willig zu feinem Befeble! Smar ift ein furchtbares Dunkel um mein Verhangniß gezogen, Eine dickere Nacht, als die mich damals geschrecket, Da ich in dunkeln Bildern die fernen Bundergeschichten Meines Geschlechtes fab, ba nachtliche Schreden vom Berren Ueber mich famen, und Donner aus feinem Munde mir fprachen. Berr. bu bift duntel in beinen Berichten, erhaben und duntel; Undurchdringbar dem fterblichen Blid, bededet bein Schidfal Eine beilige Nacht. - Doch, welch ein ploplicher Lichtstrahl Källt in mein Berg und erhellet auf einmal das Dunkel ber Geele?

Taufch' ich mich, ober fommft du vom Berrn, Gedante, ber iebo

In mir hervorgeht? Ein Anfang, mein ichwarzes Geschick gu enthullen.

Warum mußte mein erfter Cohn, von Sagar geboren, Gben an diesem Tage, ba Gott mir Isaaf fordert, Wiederkommen? Durch was für labprinthische Wege Bog ihn die Rechte bes herrn, wie zu verborgener Abficht? Ift es vielleicht Nebajoth, dem Gott die Verheißung bestimmt hat?

Sat er nur, meinen Glauben zu prufen, auf wenige Jahre Ifaats himmlische Unichuld vom himmel berunter gesenket? Ift es in Ismaels Camen, in dem die Bolfer fich fegnen? D fo fen mir millfommen, Gebenedeiter des Berren! Cen willfommen! Ift Ifaat nicht mehr, fo fen bu mir Ifaat. Aber vielleicht betrügt mich mein Berg mit diefem Gedanken? 12 Wieland, fammtl, Werfe, XXVI.

So vergib es, o Herr, vergib es der fühnen Vermuthung, Die in dein Geheimniß sich wagt. Schon zittert sie wieder Eilend zurück! Kein Sterblicher soll mit fühnem Erforschen Deinen Nathschluß entweihn! Hier deckt der Chernb sein Antliß!

Was er auch sen, der göttliche Schluß, so ist die Verheißung, Die du mir gabst, ein ewiges Wort. Die Sphäre der Himmel Steht nicht so fest, als die Worte des Herrn. Ch' mußte die Alde

Meines geopferten Sohnes, von deinem Hauche befruchtet, Wieder zu einem Jüngling hervorblühn, eh' müßten die Steine Menschen werden, eh' daß von deiner erhabnen Verheißung Nur ein Wort die Erfüllung, die ihm bestimmt ist, verschlte! Also sprach der Vater. Jest wandt' er wieder sein Ange Auf den Jüngling: der Jüngling lächelt' ihm gleichfalls entzagen:

Sprach dann zu ihm: o Bater, die Gegend, die vor uns bier lieget,

Bringt mir eine vor's Ange, worin mich die himmlische Nibta Einen Frühlingsgesang mit begleitenden Saiten gelehret:

Wenn bir's gefällt, fo follft bu ihn hören. Mein Herz ift vom Anblid

Diefer Gegend fo froh und vom Gefange der Bögel So harmonifch, daß alles, was Nibka mir jemals gefungen, Ober mein Abiafaph, auf einmal in mir erwachet.

Abraham winkt ihm die Antwort mit Liebe: dann finget ber Jüngling,

Und die Zweige umher bewundern den Sanger, und fdweigen. Freude, du Luft der Götter und Menfchen, Gespielin der Unfduld,

Komm zu meinem Gefang von jenem Spügel herunter,

Ober aus diesem Thal, worin dich der Frühling umarmet, Komm von der Lilienau, und aus dem duftenden Haine! Wer ist diese, die dort aus dem duftenden Haine hervorgeht, Schön wie der sittsame Mond, und wie die Ceder erhaben? Ist sie ein Engel, ein Jüngling des Himmels, erst neulich geschaffen?

Wahrlich, ihr Blick gießt Lieb' in die Bruft; sie ist wohl ein Engel!

Oder nennt man dich Freude? Wie felig preis' ich die Augen, Die dich allezeit sehn, und deine Blicke genießen!
Ja, sie ist est! Sie ist auf meine Vitte gekommen!
Siehe, da wimmeln aus ihrem Fußtritt ambrosische Vlumen
Schimmernd hervor! Da kommt sie daher, die Schwester des
Krüblings!

Ueber ihr fdweben die rosenbefranzten ladelnden Stunden, Alle reizend, und alle von Giner Mutter geboren.

Jest verbreitet die Freude die fanften Flügel, und tragt mich hoch in die Wolfen. Ich feh' die Natur hier unter mir grünen. Auf den Flügeln der Freude zu beinem Throne genahert, Sing' ich, o Schöpfer, dein Lob; die Natur vermischet den

meinen

Ihre Hommen, dir steigt aus dem hain ein harmonisch Getone, Aus den Thalern ein blumichter Rauch, wie ein Opfer, entgegen.

Singet mit mir, ihr Kinder der Schöpfung, besinget die Liebe, Die uns gebar! erzähle fein Lob, feraphischer Himmel! Die du dort über die Blumen hingleitest, frystallene Quelle, Rausch' es den Blumen zu von einer Welle zur andern: Alles was lebt, das lobe den Herrn und erfreue sich seiner!

So verschwand vor ihnen der Weg. Schon waren zwei Tage

Und zwei Nächte vorüber gegangen. Der dritte Morgen Trat jest am Himmel herauf; da hob der göttliche Abram Seine Angen empor, und sah in der grauen Entsernung Ein Gebirge verbreitet. Dieß war Moria. Der Alte Kannte die Gegend. Nun gingen sie durch das thanichte Saron,

Abraham ernft mit heiligem Tieffinn, fein Geift mar ber Gottheit

Näher, als seinem eigenen Leib; sein Gefährte ging fröhlich. In der entwichenen Nacht war ein Traum zum Alten gesommen; Einer vom Emppreum erschien ihm und sagte: zum Zeichen, Welches der Hügel sep, wo Gott dein Opfer begehret, Ift dir eine Taube von schimmernden Federn gegeben, Die dir aus Saron entgegen wird sommen. Der Führenden folge,

Bis fie auf einem der hügel sich fest; dort opfre Gott Ifaat! Jeso fah er die schimmernde Taube, der Jüngling noch früher,

und, wie entzukt, vermuthet er gleich, sie sen vom Geschlechte Jener seraphischen, welche dem Sem auf Sion begegnet, Wie ihn die alten Gesänge gelehrt. Sie folgten der Taube Bis an den Fuß des Moria. Hier ließ der Vater die Stlaven, Ihn zu erwarten, zuruk. Dann legt' er das Holz zum Opfer Auf die Schultern des Anaben, und nahm das Messer und Keuer.

Alfo ging er mit Ifaat allein, die führende Taube Immer voran. Des Jünglings Herz erhob fich von Andacht, Und von stillen Schauern, als fühlt' er die Gottheit schon nahe, Und ein heiliges Noth umschimmert' sein betendes Antlip.

Jeho fprach er zu Abraham: Bater, fiebe, wir naben Und bem Berge, wo Gott sich unfer Opfer erfehn hat.

Schon erblick' ich die Taube auf jenem Hügel fich fegen. Aber wo ist das Lamm, das ihm zu Shren dort blute?

Alfo fagt' er in Unschuld. Mit bangen zärtlichen Augen Sah sein Vater ihn an, und fagte: der Gott Schaddai Hat sich selbst, o mein Sohn, ein Lamm zum Opfer ersehen; Sah dann thränend gen Himmel, und schwieg. Auch schwieg jest der Jüngling.

Bald erstiegen sie auch den beiligen Sügel; man nannt' ihn Golgatha in den spätern Zeiten; hier hast du, Messias, Bon der Höhe des Kreuzes dein göttliches Leben geblutet! Ehrsurchtsvoll sielen sie hin und füßten die Erde. Dann thürmte Abraham einen Altar aus frischem Rasen, und deckt' ihn Mit dem gespalteten Holz; dann sprach er zum staunenden Sobne:

Jeho vernimm, mein Cohn, was Gott für ein gamm fich erwählt bat!

Bittre nicht, Kind! — Jehovah befiehlt, vernimm ihn mit Ehrfurcht.

Dich, befahl er mir, foll ich ihm opfern, dich, meinen Geliebten, Sarahs einzigen Sohn. — Ich folge dem bohen Befehle. Zwar es bricht mir mein Herz! — Doch Gott ift's, der dich

3war es bricht mir mein Herz! — Doch Gott ift's, der bich mir schenkte,

3hm gehörst bu, er fordert bich wieder! — Erfreue bich, 3ungling,

(Aber du weinft!) o weine nicht mehr! du folltest dich freuen, Daß der Nichter dein Blut, vor dem Blute der Lämmer im Thale,

Sich jum Beichen erwählt, bas ihn bes Mittlers erinnre. Siehe, mein Kind, bort oben, wo icon fich bie Pforten bir öffnen, Winden dir Seraphim Kranze; dort wirft du leben und Gott febn,

Was du so zärtlich gewünscht; viel herrlicher wirst du ihn sehen, Alls ein sterbliches Auge vermag, von Antlit zu Antlit! Laß vor der himmlischen Hoffnung, die alle irdische tilget, Diese Thränen versiegen, und gib dein blühendes Leben Willig dem Schöpfer zurück, der dir ewiges zusührt.

Da er fo fprach, umarmt' ihn der Jüngling mit kindlicher Inbrunft,

Nehte mit wenigen Thränen die bleichen Wangen des Vaters, Der ihn verstummend umhalf't. Elhanan sahe den Anblick Nahe von einer Ceder herab. Da bebte sein Herz ihm In der himmlischen Brust; er sah mit erblassendem Antlik Acugstlich herab, sein Jugendglanz schwand auf der seligen Stirne.

Icho hört' er, wie Isaak, aus Abrahams Armen sich windend, Nuhig zu seinem Bater spricht: mein Vater! die Thränen, Die du mich weinen sahst, sind nicht unwillige Thränen, Sind nicht Thränen der Furcht: das Auge, das Herzen durchschauet,

Sichet mich jest, und ist von meinem Gehorsam mir Zeuge. Zwar ich hoffte (wie gern erfind't sich die Hoffnung ihr Schickfal!),

Länger auf Erben zu leben, mit Freuden dein Alter zu frönen, Und der besten der Mütter einst spat die Angen zu schließen. Fromme Hoffnungen winkten mir zu, oft weint' ich vor Kreude

Ihnen entgegen. — Doch follt' ich sie nicht mit ruhigem Herzen Mit ben schönern vertauschen, die Gott so früh mir bestimmet? Nur der Gedant' an die zärtliche Mutter, der zwingt mich zu Ebräuen. Ad, der fcmelzt mir das Herz! Wie wird fie die Nachricht ertragen?

Start', Allmachtiger, sie, o starte sie, daß sie dem Elend Nicht erliege, das bald ihr mutterlich Herz bestürmet. Doch ich vertrau', er werde sie trösten! — auch dich, o mein Nater! —

Und nun weiche, Betrübniß, von mir! Verstummet, ihr Thränen.

Und fein Seufzer errege dieß Herz, das dem Herren geweiht ift. Siehe, hier bin ich, mein Bater! das Opfer ist willig zu bluten!

Thue mir, wie dein Gott dir befahl! — Erhabner Gedanke, Unaussprechlicher, sußer Gedanke, die Gottheit zu schauen, Wor den Thron hin gebückt sie anzuschau'n, und zu leben, Wie bernhigst du mich! Wie sieht mein Geist jest so helle! Keine Hoffnung, kein thränender Freund, nicht Nibka, ja selbst nicht

Deine Thränen, o Mutter, nicht beine ringenden Hände, Könnten die heilige Anh' aus meinem Herzen vertreiben. Weint nicht, Gespielen, um mich, und wenn ench die zärtliche

Ja zu weinen befiehlt, so lächelt unter die Ebranen, Gegen die Höhen hinauf, wo ewige Freuden mich fuffen.

Da ihn fein Engel fo hört, da kommt die hellste Entzückung Wicder in feine Gestalt; er geht mit umschimmernder Klarheit Vorwärts, und ruftet sich schon den neuen Freund zu empfangen.

Abraham füßte den Anaben noch einmal, nur eine Thräne Fiel auf die blühenden Wangen des Sohns, der jeht nicht mehr weinte.

Aber in beiden mallte bas Berg von Empfindungen über, '

Welche nur wenige fühlten, und niemand, der sie gefühlt hat, Neden kann. Isaak lag jeht auf dem Holze des Alkars Ruhig; zwar klopft' ihm das Herz mit schnellern Schlägen, doch hüpft' es

Nur den Hoffnungen zu, in die sein Geist sich jest ausgest. Abraham heftet sein betendes Auge gen Himmel, dann sagt er:

Herr! nun bin ich bereit, mein Herz hat eiserne Stärke Angezogen, es seufzet nicht mehr, es will nicht mehr brechen! Siehe, die ganze Seele mit jeder Empfindung ift willig, Dir zu gehorchen; ich gebe dein bestes Geschenke dir wieder, Leg' es zu deinen Füßen, und sehe die Wollust, das Labsal Meines Lebens, die Stärke der grauen Jahre vergeben, Opfre sie selber dir auf! — Ihr schönen Vilder, o gönnet, Daß ich noch einmal ench seh', eh' ihr auf ewig entslichet; Blicket noch einmal mich an, und dann entslieht mir auf ewig!

Bald wird ein stiller Schmerg, ein Schmachten ber einfamen Seele

Statt der Freude mir fenn, die fonst in meinem Gemuthe Mit dem Morgen erwachte, und Abende in Traume sich end'te.

Bald wird Mamre, wo fonst die Stimme deiner Gefänge Niemals entschlief, mein Sohn, bald wird die umschattende Eiche,

Wo dich der Ewige felbst mir verbieß, nur achzende Seufzer, Nicht mehr das Jauchzen der Hymnen und Timna's Saitenfpiel bören.

Dann erst wird mein Berlust ganz ausgebreitet mich drücken. Uch, mein Ohr war gewohnt, von Isaaks blübenden Lippen Mit herzrührendem Con den Vaternamen zu beren. Süber Ram', bu tonest nicht mehr in der Seele mir wieder!

Gott, du gabeft mir Isaak; noch siehst du als gegenwärtig, Wie dein Geschenk mich entzucket! — Du bist dem Menschen vor andern

Gnädig, und haft fein Leben in einer feligen Stunde Auf die Tafeln des Schickfals geschrieben; ihm haben die Engel

Jugejauchzet, und Sterbliche wunschen den Enkeln sein Schickal, Den ein wurdiger Sohn mit dem Vaternamen erquickt, Seiner Tugenden Erb', ein Baum voll blühender Hoffnung. Aber wie Jsaaf ist, so hast du selten, o Schöpfer, Seelen gebildet, so schön, wie du seine Seele gehaucht bast, So voll zurten Gefühls der frommen Tugend, so himmlisch Und mit solcher Weisheit gekrönt, sind wenig erschaffen; Siehe, der ist's, der jest von meiner Nechten soll sierben! Aber, ich klage nicht, Schöpfer! Mit welchem Angesicht könnt' ich

Gegen bich klagen? Nur Dank foll meinen Lippen erschallen! Ja, mit Thränen der Seel', o Schöpfer, will ich dir danken, Daß du den Knaben mir gabst, und ihn so lange mir ließest! Sen gelobet, o gittiger Bater, für jeden der Tage, Die ich durch ihn lebendiger lebte, für jede Entzückung, Die er mir gab, wenn ich hoffend in ihm das Heil schon erblickte,

Das von ihm einst entspringen sollte, den Segen der Wölfer! Nimm den gärtlichsten Dank für diese Gnaden, o Schöpfer, Nimm auch gnädig das Opfer von meinen gehorsamen Handen.

Alfo fagt' er, dann mandt' er fein Aug' auf Ifaat gurude, Und ergriff mit der nervigen Sand das blinkende Meffer.

Damals fahe der ewige Vater jur Erde herunter; Und da er Abraham fah, der jest jum Opfer bereit ftand, Sprach er zu den Engeln, die um das Heiligthum wachten: Albraham hat die Probe gehalten! Er hat, mir zu dienen, Seines einzigen Sohns nicht verschont. Dort steht er, und strecket

Schon die Hand nach dem Stahl. — Wen foll ich unter euch fenden,

Daß er die Hand ihm zurück halt' und meinen Segen ihm bringe?

Scraph Cloa trat eilend hervor, und warf sich am Thron hin: Sende mich, o Jehovah, mein Herz zerstießt mir in Frende, Daß du den Sohn dem Vater noch schenkft und den frommen Geborsam

Und die Ergebung so gnädig belohnft! Mit welcher Entzüchung Wird er mich hören, wenn ich die füße Votschaft ihm bringe!

Also fprach er; ihm winkt der Gott der Götter die Antwert. Alsobald schimmert der Seraph mit tausendmal schnellerem Flügel,

Ms um den himmel der himmel die oberften Spharen fich fcwingen,

Schnell wie Gedanken der Cherubim gehn, zur Erden berunter. Schon war er da, als Abraham eben das Messer gezückt hielt, Seinen Sohn zu erwürgen, der über den Altar sich bückte. Denn der Seraphim Zeit ist nicht wie der Menschen; sie können

Jene unmerkliche Zeit, die den Menschen zwischen Empfindung Und Empfindung versließt, mit großen Thaten erfüllen. Allso war die Reise des Seraphs. Run schwehst du, Sloa, Majestätisch, in ewigem Glanz, ein Gesandter der Gottheit, Ueber Abraham hin; weit um dich schimmern die Wolken Gleich der himmlischen Abendröthe. Und hoch aus den Wolken Rust der Bote des Herrn mit mächtiger Stimme berunter: Abraham, Abraham! — Plöglich erhebt der Vater fein Antlig,

Sieht Cloa, und schauert zurud, das Opfermeffer Fittert ihm aus der Hand. Der emppreische Schimmer Und die Gestalt Cloa's, der wie ein Gott, wie der erste Aller Erschaffnen, stand, und mit gütigem Aug' auf ihn hinsah, Ueberschwemmte sein Herz mit unaussprechlicher Freude. Abraham siel auf sein Augesicht hin, und lag vor Cloa.

Hebe dich auf, Gefegneter Gottes, so rief jest Cloa, Die ist dir eine willkommnere Votschaft vom himmel gekommen. Gott hat deinen Gehorsam geprüft und lauter befunden; Ihm zu gehorchen, verschontest du nicht des geliebtesten Sohnes. Zest sen Isaak der Lohn des gottgelassenen Glaubens.

Abraham hob sich auf, mit ausgebreiteten Armen Beint' er gen Himmel; noch konnt' er nicht reden, sein väterlich Gerx war

Seinen Gefühlen zu eng, er dankte nur schweigend zu Gott auf, Aber fein Angesicht glanzte von himmelähulichen Freuden. Weie ein Zeuge der Wahrheit, der unter graufamen Martern Langsam sein heiliges Blut, zur Ehre Jesu, vertröpfelt, Bis sich zuleht sein entfräftetes Herz und sein thränendes Auge

Mitten unter den Qualen in Todesschlummer verlieret; Wenn dann die mude still leidende Secle sich plöglich befreit sieht,

Ploglich vom Glanz des Himmels umfloffen, im Urme ber Engel,

Die sie mit Siegesliedern von allen Seiten begrüßen, Wie sie, vom göttlichen Trost und dem Anfange der Seligkeit trunfen,

Un den Bufen bes Engels, ber ihr auf Erden gedienet,

Sprachlos finft, und mehr, als Worte können, verschweiget: Also fühlt' jest der zärtliche Bater, da, gegen sein Hoffen, Wie aus dem Schatten des Todes, sein Sohn ihm wieder geschenkt ward.

Nun umarmt' er den Anaben. Der fah im Anblick der Engel Lieblich verloren, den Bater nicht mehr. Ihm waren die Stricke

Schnell, wie versengt, entfallen, sobald Cloa gesprochen. Jeho kniet er in neue Entzückung ergossen, und siehet Unverwandt, mit gestärktem Gesicht, auf den hoben Cloa. Zitternd von neuen Gedanken, die seinen Busen erhoben, Sieht er ihn an; Cloa lächelt ihm segnend entgegen. Neben Cloa erblickt er den schönen Elhanan und kennt ihn, Da er von hellen Frenden umfossen ihn liebevoll ansah. Also schwebte die Seele des Jünglings in englischer Bonne. Hoch entzückt, da ihn der Vater mit stärkerer Inbrunst umarmte.

Als er ihn jemals umarmt. Bald fam am Herzen des Vaters Seine Seele zurück; er sieht nun Abraham wieder, Sieht ihn, und füßt von der Bange des Vaters zwei glänzende Ebräuen.

Und dann fagt er zu ihm: o Vater, aus welcher Entzückung Bin ich zur Erde gefallen! Wär's nicht in deine Umarmung, Nicht in den Arm der zärtlichen Sarah, wie könnt' ich den Wechsel

Ohne Thranen ertragen? Schon schwebt' ich auf Flügeln der Soffnung

In die Auen des ewigen Lebens, ins Anfchau'n der Gottheit; Siehe, der Engel, der und den Willen des Herrschers gemeldet, War nur Einer der Moriaden, in deren Gesellschaft Ewigfeiten aus Ewigfeiten sich vor mir enthülten.

Als ich über den Altar gebudt, die erften Strahlen, Welche den kommenden Seraph verfündigten, wundernd erblicte, Hofft' ich, o Bater, die Himmlischen kamen, mich mit sich zu führen.

Alber mich täuschte mein Herz; Gott hat es anders befoloffen.

Plöglich feb' ich mich wieder im Fleisch, und in deiner Umarmung.

Noch jum himmel nicht reif, bebalt mich dieß sterbliche Leben, Daß ich mich noch durch übende Tugend bes fünftigen Lebens Bürdiger mach', und das Alter der besten Eltern erfreue. Sev denn zärtlich gegrüßt, mein wieder gefundener Nater; Sey auch, Erde, gegrüßt, ich fehre willig vom himmel Wieder zu dir, so besiehlt es der Schluß des göttlichen Schicksals.

Alfo der Jüngling. Jeht mandte der Water bie Rede zum Engel:

Göttlicher Bot', erhabenfter unter den Dienern Jehovahs! Eußer kann Sterbenden nicht die Harfe der Engel ertonen, Als die Botschaft mir ist, womit der Herr dich gefandt hat. D sie gießt ein erneuertes Leben durch meine Gebeine. Niemals hab' ich das Leben der Seele so mächtig gefühlet; Niemals ist mir mein Innerstes in solcher Entzückung zerschwolzen!

Gott Schaddai, wie foll ich für diese Gnade dir danken? Ach, was kann ich, als unermüdet den Kindern und Fremden Deine Wunder erzählen? D laß dir die Stimmen gefallen, Welche, dir besser hörbar, als wenn die Lippen sie sprächen, Aus den Tiesen des wallenden Herzens dich, Ewiger, loben! Groß, Jehovah, und gnädig hat dich der Samen von Adam, Haben dich meine Väter ersahren! Du donnerst die Stolzen In den Staub hin, und frönest die Demuth mit ewigem Preise. Durch dich jauchzt der Betrübte vor Luft, du machst um die Kube

Des Gebundenen Naum, die Einsame hört noch im Alter Mutter sich nennen, der Vater umarmt den betrauerten Anaben.

Icht, jeht bin ich zum zweitenmal Nater! jeht tont mir der Name

Dreimal füßer als damals, da Isaat mir Vater gestammelt. Sev gesegnet, o Tag, sev unter den übrigen Tagen Mir vor andern ein Fest, der erste des seiigern Lebens Und der erneuerten Jugend, die diese Geschichte mir weissagt. Sev, du goldener Tag, vor deinen Brüdern gesegnet, Sev, so oft du verjüngt wirst, mit neuen Wundern bezeichnet! Sev gesegnet, o Tag! Kein Schmerz, sein Seuszer entweihe Deinen Jubel! An dir gebäre die glücklichte Mutter, Die jeht nimmer verschmäht ist, zwei liebenswürdige Knaben, Einst zwei Freunde der Menschen! An deinem geheiligten Moraen

Bring' ein gottlicher held ben Raub der Feinde gurude, Schenke bem Jungling bie Brant unentweibt, ben Batern bie Cobne!

An dir umschall' ein festlicher Friede den blühenden Erdfreis! Anch du, Moria, wo Gott sich mir als Erbarmer verklärt hat, Sep gesegnet, sieh' ewig ein Zenge der Güte des Herren, Bon dir thaue die Fruchtbarkeit Gottes auf Saron herunter! In der fernesten Zukunft soll noch dein cederner Schatten Seraphim decken, dann soll noch zuweilen die Gegenwart Gottes,

Wie der Geist auf der werdenden Erde, fanft über dir schweben.

Abraham fprach's! Best wendet er fich, und fieht im Ge-

Einen Widder mit sprossenden Hörnern im Busche verwickelt. Diesen ergreift er, und schlachtet ihn statt des Sohnes Opser, Aniet, und betet zu Gott. Da jest das Opser verbrannt war, Nies Cloa von neuem mit segnender Stimme vom Himmel:

Abraham, höre das Wort des Herrn, so spricht Zehovah, Der mit der Nechten den Himmel umfaßt, mit der Linken bie Welten,

Die fein Athem bewegt: ich schwöre bir bei mir felber; Weil ich beinen Glauben so ftark, und meinem Befehle Willig gefunden, befahl ich dir gleich dein Liebstes zu tödten, Siebe, fo sev dein Geschlecht vor allen Geschlechtern der Erden Groß und herrlich vor mir; unzählbar wie Sterne bes Himmels,

Und wie der Sand am Meere; dein Same besiße die Thore Seiner Feinde; man nenn' ihn die Anderwählten des Herren! Ja, aus deinem Samen soll allen Völkern der Erde Heil entsprossen, sie sollen mit deinem Segen sich segnen. Also redet der Gott des Schicksald, der, dessen Verheisung Fester als Verge Gottes, als seine Seraphim stehet! — Aber könnt' ich vor Abraham wohl das Gute verbergen, Das der Herr ihm bestimmt? Ich will ihm, was ich gesehen, Von der Zukunft enthüllen. — Vernimm! o Freund des Jehovah,

Seine Wunder an bir! — Mir wurden ins Heiligthum Gottes

Sieben Blide gegönnt. Dort hangen die goldenen Tafeln, Gottes Schickal, an diamantnen unsterblichen Pfeilern. Siehe, dieß las ich dafelbst: aus deinem gesegneten Samen Wird ein König entstehn, dem unter den Morgenländern Keiner an Beisheit und Herrlichkeit gleicht. Der wird bem Jehovah

Einen erhabnen Tempel auf diesem Moria erbauen. Hier wird die Herrlichkeit Gottes bei Menschen zu wohnen belieben:

Swifden dem Opfergeruch und den Symnen der betenden Priefter

Wird fie über den Cherubim wohnen, bis daß der Meffias, Der Verschner, erscheint. Der wird die Bilder hinmeg thun. Hier auf diesem geheiligten Högel, wo Gott dir befohlen Isak zu opfern, hier wird sich der Mittler für Adams Geschlechte

Opfern, hier wird fein göttliches Blut die Erde bedecken. Alsdann reißet der Borhang, der Gott von den Menfchen aeschieden:

Dann ist die ganze Erde so heilig wie dieses Gebirge. Gott ist allen versöhnt; gleich gegenwärtig bei allen, Höret er, wer ihn im Geist und in der Wahrheit verehret. Siebe, dieß ist dein Same, mit dem die Völler sich segnen! Ja, in ihm werden dereinst die Enden der Erde sich segnen. Durch ihn, welchen Jehovah zum zweiten Schöpfer der Erde, Eh' er die Welt gegründet, bestimmte, durch ihn, den Messias, Wird der Erdereis dereinst zur ersten Schönheit erneuert. Dann wird Wahrheit und Fried' ihn wie den Himmel regieren. Allsdann blühet die Wüsse wie Noseu, der sandigen Einöd' Wird des Libanons Schmuck und die Herrlichkeit Karmels gegeben,

Bache von Sonig entsprudeln den Felfen, die Durre gibt Quellen.

Gottes Erlöfete werden alsdann in jauchzenden Schaaren Zion besuchen, unsterbliche Freud' und göttliche Wonne

Bird um ihr haupt senn, und Schmerzen und Seufzer auf emig entflieben.

Dann frobloden die himmel, dann hupfet mit ihren Gebirgen

Frehlich die Erde; dann strahlet fie, herrlich vor andern Gestirnen,

Gegen den Thron; denn Gott Jehovah ift felbst ihr Er-

Abraham, fiebe, dich fah ich im Buche der ewigen Bufunft.

Freuet euch, Gottes Geliebte, und lobet mit eurer Ent-

Den, der euerm Gefdlechte die Bunder ber Gute beftimmet,

Send mir gegrüßt, ibr beiligen Bater des großen Meffias! Ueber euch ruhn die Verheißungen Gottes, euch können die Engel

Nichts mehr munichen: ihr fend mit allen Segen gefegnet! Alfo erschallte bie himmlische Stimme bes hoben Sloa. Abraham lag und betete an, in suber Entzückung

Lag der Jüngling an ihm. Nunmehr erhob sich Eloa Wieder gen Himmel. Indem er sein goldnes Gesieder emporschwang,

Floß ein Frühling von füßen Gerüchen zur Erde berunter. Abraham fäumete noch zwei Stunden mit feinem Geliebten

Auf Moria, fo lang' ein fanftes ambrofifches Caufeln Noch von der boben Erscheinung zurüchlieb, und lobte den Berren

Mit erhabnen, vom göttlichen Geift bestügelten Reden. Alsbann stiegen sie fröblich herab, und fanden die Stlaven Bictant, fammt, Berte, XXVI. Unten am Verge; der füße Geruch der Erscheinung Eloa's Hatte auch sie mit Freude begeistert. Sie zogen nach Mamre

Wieder gurud, und der Weg fcmand unter der Glücklichen Fußen.

## Somme auf Gott.

1 7 5 4.

## Dorbericht

der Ausgabe von 1762.

Dieser Hymnus, die Frucht etlicher Stunden, von denen, deren wir und auch dann noch mit Vergnügen erinnern, wenn und nichts andres mehr vergnügen fann, wurde im Jahre 1754 mit noch zweien gedruckt, die der Dichter selbst, nach einigen Jahren, zu dem Schickal verurtheilte, welches die Zeit seinen übrigen Werken vorbehielt.

Daß der gegenwärtige verfcont wurde, und auch in diefer neuen Sammlung einen Plag erhalt, bat er nicht

towohl feinem poetischen Werthe zu danken, als dem größern Antheil, den mahres Gefühl des Herzens, und also wirkliche Begeisterung, an seiner Entstehung hatte. Was mehr davon zu sagen ift, wird für einen andern Ort verspart.

Am 1 Jul. 1797.

## hymne auf Gott.

Singe dem Herrn, mein Lied, und du, begeisterte Seele, Werde ganz Jubel dem Gott, den alle Wesen bekennen! Fürchte dich nicht! Er erlaubt dem sterblichen Mund ihn zu loben, Und er lächelt der Seele, die, von Entzückung geschwellet, Worte für ihre Empfindungen sucht, und, wenn sie umsonst sucht, Still, mit Thränen im Auge, zu ihm verstummend hinauf blickt. Seraphim, sagt, was ist der Engel Scligkeit anders Alls ihn immer lobpreisen? Was tonen die ewigen Sphären Alls von dem herrlichen Tag, da er die Wesen hervorrief, Und die Geister des Himmels um seinen Thron her entzünd'te? Groß und erhaben bist du! Ein unergründliches Dunkel Birgt dich dem Menschen von Stand. Du bist! Wir gleichen den Träumen.

Die mit den Luften bes Morgens ums haupt bes Schlummernden ichmeben.

Deine Gegenwart halt die Welten in ihrem Gehorfam, Binkt dem Kometen aus schwindlichten Fernen. Du sendest, o Schöpfer,

Einen Strahl von dem Licht, in welchem du wohnst, in die Tiefe,

Und er gerinnt gur Sonne, die Leben und blühende Schönheit Ueber junge, ju ihr fich drängende Welten ergießet.

In der einsamen Ewigkeit standen, in geistiger Schonheit, Alle Ideen vor ihm, nur seinem Angesicht sichtbar, Reizende Nebenbuhler ums Leben; und welchen er winkte, Siehe, die wurden. Das Unermess'ne, so weit er umher sah, Rauschte vor nen entsprossenden Sphären; der werdende Cherub Stammelte, halb geschaffen, ihm seine Hymne entgegen; Aber sein Stammeln war mehr als einer menschlichen Seele Feurigster Schwung, wenn sie, von deinem Dasen umschattet, Gott, dich empfind't, und mit allen ganz ausgebreiteten Flügeln, Und mit allen Gedanken in dein Geheimnis sich senet,

Du erschufest aus Stanb die Gestalt des herrschenden Menschen,

Hanchtest bein Bildniß ihr ein. Du kleibest beine Gesandten In atherische Morgenröthe. Die Güte bes Herren Ift bas Leben ber Dinge. Sie macht die Wesen frohloden. Sie ist's, welche ben Tag mit der Rosenbluthe der Jugend Angethan hat, sie tröstet die Nacht mit dem Scheine des Mondes Und der sansten Gesellschaft der Sterne. Die Güte des Herren Ift die Mutter der Frende, des ruhigen Lächelns der Unschuld, Und der erhabnen Entzückung, die bis zum Throne hinauf flammt.

Bahrheit, o Gott, ift bein Leib, bad Licht bes Aethers bein Schatten,

Durch die Schopfung geworfen. Ich lehnte den Flügel bes Seraphs,

Flog an die Granzen des Himmels, den Thron des Königs zu finden;

Aber die Sphären fprachen: wir haben ihn niemals gefehen; Und die Tiefe: er wohnt nicht in mir. Da lispelt' ein Anhauch Einer ätherischen Stimm' in meine horchende Seele; Sanft, wie das erfte Verlangen der Liebe, wie zartliche Seufzer, Lispelte sie zu meinen Gedanken: der, welchen du, Seele, Suchest, ift allenthalben! Sein Arm umfastet den Weltbau, Alle Gedanken der Geister sein Blick. Was sichtbar ist, strablet Etwas Göttliches aus; was sich beweget, erzählt ihn, Von den Gesangen des Himmels, zum Lied des Sängers im Kaine,

Ober jum Säufeln bes Zephyrs, der unter ben Lilien weidet. Ihn zu denten wird stets die höchste Bestrebung des Tieffinns Jedes Olompiers seyn; sie werden sich ewig bestreben! Siehe, der flammende Seraph, der dort im schnellen Vorbeistug Sonnen nach Sonnen auslöscht, und Maja, welche dem Frühling Höhern Glanz, den Rosen mehr Röthe leihet, sind beide, Ungleich zwar, doch beide nach seiner urbildlichen Schönheit Mangelhaft nachgeahmt. Sie brennt im Tempel der Engel, Strahlt in der sansten Sonn', verhüllt sich gefällig ins Grüne Sines umschattenden Hains, und malt den blübenden Abend.

In der Ewigfeit dunkles hochheil'ges Geheimniß gehüllet, Warest du, Gott, in dir selber vollkommen, unangebetet, Aber erhabner verherrlicht, als durch die Hymnen der Schöpfung, Denn du schautest dich selbst; mit unausserrechlicher Liebe Schautest du dich, bei dir selbst, in deiner Gottheit Empfindung Unbegreissich beseligt. Der Anblick der ewigen Freuden Aller deiner Erschaffnen, der Jubel seraphischer Hymnen, Myriaden begeisterter Seligen, Welten voll Unschuld, Alle in Eine Schaar aus ihren Himmeln versammelt, Alle von heller Entzückung umstrahlt, der Ewigfeit alle Bon dir geweiht, ihr vereinigtes Lied, ihr vereinigter Jubel, Konnte zu beiner Wonne nicht Eine Freude hinzu thun.

Wer fann deine Seligfeit nennen? Sie nennt fein Olompus! Im Bestreben nach ihr erfinft ber derubische Flügel,

Ob er Welten gleich deckt! O welch ein Geheimniß, o Erster, Daß du erschufst! daß du die Wesen zu sehn dich erniedrigst! Wesen, in ihrer vollkommensten Schönheit, des Anblicks der Gottheit

Unwerth, vor denen du dich in Nacht und Dammrung verbirgeft, Daß sie nicht vor dir vergehn, wie Regenbogen erlöschen, Wie die Sonnen, die fünftig am Schluß der letten Aeone Bor der umringenden Ankunft des ewigen Festes zerschmelzen.

Unbegreiflich und munderbar ift, o Schöpfer, dein Lieben, Und, o wie ist's der Scele so suß, dich Liebe zu nennen! Name, mit Ewigfeit fruchtbar, mit himmeln! Erschaffne Gedanken

Sind zu endlich, dich ganz in deiner Größe zu denken! Nur ein schüchterner Blick in deine Tiefen entzückt mich Ueber die Engel empor. Wenn meine Seele sich selber Zitternd so endlich fühlt, so ähnlich dem Schatten im Traume, Wenn sie um sich herum nur Schein von Wesen erblicket, Und dann, in sich gefehrt, in labprinthischem Dunkel Ungewiß irrt, und fast an ihrer Wirklichkeit zweiselt: Ach, mit welcher Entzückung, mit welcher festlichen Ruhe, Findet sie dann in dir, o Ursprung des Lebens, sich wieder, Sich und die Welt, und mehr als die Welt, unendliche Hoffnung!

Aber bich, Gott, als Nichter mit beinen Schreden empfinden, Ift der ewige Tod. Sein bloßer Schatten verfinstert Allen Schimmer des himmels, und feiner Seraphim Lächeln. Bebet, ihr Feinde des herrn, verworfne Stlaven des Lasters, Bebt vor dem Tag der Nache! sein näherndes Rauschen zermalme Eure Seelen! Er bringt auf seinen stürmischen Flügeln Neue Donner und mehr als den Blig. Verzweiselt, ihr Seelen, Die ihr die göttliche Bürde, das Loos der Engel, verschmähtet,

Und der Unsterblichkeit mächtigen Wint! Ihr Lästrer des Herren, Sterbet den ewigen Tod! —

Aber wo ist sie, die Seele, die vor dem Anblick des Nichters Stehen kann? Ach! Er entdeckt an seinen Engeln Gebrechen. Siehe, die Tugend des Menschen ist in des Heiligen Augen Eine glänzende Schuld. Wie könnt' ich vor dir bestehen, Ich, der fündige Staub? Darf eine schuldige Seele Liebe dich nennen, und kühn dir in dein Angesicht sehen? Werden nicht tödtende Schrecken aus deinen flammenden Augen Gegen sie bligen? Ach! wird sie nicht vor dem Thron des Gerechten

Stumm und lebensberaubt, zum ewigen Denkmal erstarren? Ober, darf ich mit Zittern es wagen, Erbarmen zu hoffen? Seine Vertrautesten durften es nicht. Da die Menschen fielen, Beinte der Himmel, die Sonne mit ihren vertraulichen Schwestern

Stand in Trauerwolfen gehüllt, die Hymnen verstummten. Jeder atherische Freund der neu erschaffenen Unschuld War entstohen, und sah mit trüben wehmuthigen Blicken Auf die Erde herab, die jest die Schöpfung besteckte, Ob sie noch sev. Nicht einer ward in den Himmeln gefunden, Der es wagte, den Nichter um ihre Vergebung zu siehen. Siehe, da öffnete sich das Geheimnis Gottes! Ihr Himmel Hört und erstaunt! Du Ewigseit, höre! Die Schöpfung ist fünftig

Nicht mehr das größte der Wunder. Ganz neue Reihen der Dinge

Heben fich an. Der Heilige hat den Sündern vergeben. Gott wird Menfch, und verfohnet fich felbst. Der himmel befestigt

Seinen Anfpruch auf und. Die Engel fteigen nun wieder,

Chriften, erneuerte Menfchen, ju fehn, aus himmlifchen Spharen;

Und die verlassene Tugend, auf Flügeln der Gnade getragen, Wagt sich wieder empor; sie wächf't im göttlichen Strahle Eilend zu voller Schönheit. Mit Wunder sieht im Vorbeissung Ein Olympischer Geist im Thal der Schatten des Todes Himmlische Tugenden blühn! Wie lieblich ertönt ihm die Stimme

Ebler Gedanken, die sich von ihrer Bestimmung besprechen! Schon ift die Stimme der schuldlosen Anmuth, und lieblich ertonte

Unter den Palmen von Haran am Beifall murmelnden Brunnen Rachels junger Gefang dem kommenden Morgen entgegen: Aber viel schöner erklangen die Harmonien der Seele, Die, von Entzückung gestimmt, die gefühlte Gottheit befangen! Schön ist die Seele des Christen, erhaben die schweigende Tugend Unter Gebirgen von Leiden, harmonisch die Stimme der Weisheit,

Wenn sie den stlavischen Töchtern der Sinne Gehorsam gebietet. Welche Hoheit wird erst das Geschlecht der Menschen verklären,

Wenn dein Gefet, o Erlöfer, die ganze Erde beherrichet, Wenn nun jeder unfruchtbare Fels mit Nosen befränzt steht, Und die Ströme der Gnade nun jede Seele befruchten, Wenn du in allen nun lebst — wie wird die Menschheit bann strablen!

Tone hoher, mein Lied, und du, begnadigte Seele, Fühle dein ganges Glück! Enthülle die schnellen Gedanken! Breite dich über die Ewigkeit aus! Sen fühn zu verlangen, Kühn zu hoffen! Die Höhe, worauf er die Menschbeit emporhob, Billigt, was sonft Verwegenheit war, vom Menschen zu denken.

Fordre die Sphären der Engel, dieß gange fapphirne Gewölbe, Laß auch dieß von der granzlosen Welt, die dein heiliger Stolz traumt,

Einen Sonnenstaub seyn! Las Urims Tieffinn am Throne Seligkeiten erfinden, die noch fein Auge gesehen.

Ift es zu viel? Wie kann ein Gedanke die Gottheit umspannen? Sier ift fein Irrthum möglich, als allzu wenig zu hoffen.

Stehe, mein Beift, bier, über der Emigfeit Ufer gebücket, Steh' und ichau' in den bimmlifchen Abgrund. hier ichwammen einft Welten,

Wie in der Frühlingsluft unsichtbare blumichte Dunfte; hier verschwanden wie Nachtgesichte die goldnen Aeonen; hier ist der Schauplat unendlicher Bunder! hier gibt sich bie Gottbeit

3hren Erwählten gu ichauen; bier ift fie alles in allem. heil mir, bag auch ich bin, und Seraphim Bruder mich nennen! heil mir, bag bu, Erlofer, auch mich dem Bater verfohnteft!



## Ph falmen.

1 7 5 5.



## Vorbericht.

Bas auch immer gegen die Benennung, unter welcher die folgenden Auffate hier wieder erscheinen, einzuwenden fenn mag, fo daucht und wenigftens dieß gewiß, daß die ebemalige, Empfindungen eines Chriften, bas Charafteriftifche berselben noch viel weniger bezeichnete; wie schon ein berühm= ter und ftrenger Theolog derfelben Beit, nicht ohne Bezeigung feines gerechten Mißfallens über die darin entdecten baufigen Beterodorien, erinnert hat. Nach aller möglichen Unftrengung, diefen, in der That nicht leicht ohne Umschreibung richtig zu benennenden, Kindern einer nicht immer gleich reinen religiöfen Begeifterung einen ichidlichern Ramen gu schöpfen, hat man sich endlich doch genothigt gefeben, sie entweder gang ohne Rubrit zu laffen, oder fie Pfalmen zu nennen: weil, wie boch auch in jeder Rudficht die Pfalmen Mffarbs. Davids, Ethans und andrer ungenannter Bebraiicher Dichter fteben, fie diefen doch nach Materie und Form ähnlicher find, als irgend einer andern Urt von voetischen Werfen: jumal da es wirklich die Meinung des Verfaffers war, driftliche Pfalmen zu machen, und blos die, vor vierzig Sahren nicht unzeitige, jest aber wohl nicht langer nöthige Mieland, fammtl. Merfe. XXVI. 14

Beforgniß, schwachen Gemuthern Anstoß zu geben, ihn damals abhielt, sie unter dem Namen Pfalmen (den sie in der Handschrift führten) öffentlich erscheinen zu lassen.

Die Urfache, warum sie hier in zwei Abtheilungen erscheinen, und alles, was sonft noch von der Entstehung und innern Beschaffenheit dieser und einiger andern gleichartigen mustisch accetischen Schriften des Verfassers zu sagen ist, bleibt einem andern Orte, wo es durch den Jusammenhang erst sein wahres Licht bekommen kann, vorbehalten.

# Pfalmen.

### Erfte Abtheilung.

1.

Sib mir, o Gott! von beiner Größe zu reden! du, in welchem ich lebe und bin, burch den ich denke, und mein Dafenn empfinde, burch ben ich, o Seligkeit! dich felbst, dich felbst empfinde. — Laß mich von beiner wundervollen Größe reden!

Aber du bist unaussprechlich! bich erfleugt fein endlicher

Bedanfe, fein Schwung bes fenrigften Cherubs.

Du bift ewig, bir immer felbst gleich, außer bir ift nichts — als was beine Allmacht ins Leben rief; nichts als bie Schatten beiner Ibeen.

Wer fann beine Ewigfeit benfen? Vergeblich schaue ich in Myriaden von Weltaltern gurud, und immer tiefer in neue Myriaden, bis ich, von beiner Unermeslichkeit verschlungen, nur noch die Eitelkeit meiner Bestrebung fühle.

Was vor und vorübergegangen ift, mas bie Zukunft vor und umnebelt, ift bir emig gegenwärtig.

Schon fiehst du die Vollendung der Zeit, die zweite

Schöpfung, den neuen himmel, die felige Erde; icon siehst du das Unermeßliche von beiner Gottheit erfüllt, icon bist du alles in allem!

Schweige, mein Geift! zittre vor bem unaussprechlichen Geheimniß! Er, ben fein Geschöpf nennen fann, erlaubt dem Menschen von Staub, menschlich von ihm zu lallen. Denn selbst von ihm lallen, wie Kinder ber liebevollen Mutter ben ersten Dank entgegen lallen, auch bas ist Seligkeit!

Saget, ihr reinen Geifter, himmlische Kräfte, faget, wie viel Aconen find icon unter feinem Lob wie einzelne Tage vor euch vorüber geflogen?

Diefer sichtbare himmel war noch nicht, noch flammte teine Sonne, und fein Erdfreis wiederholte in blühenden Thälern den frohen Gefang umförperter Geister: da waret ihr schon, da zeugten schon überhimmlische Sphären vom Dafenn des ewigen Geistes.

Sein Dasen ist Allmacht, seine Allmacht der Ursprung der Wesen. Bon seiner Kraft belebt, keimen sie aus dem Unding hervor, und reisen stufenweise zum Leben.

Belch ein Augenblid mar bas, ba bie Erftlinge ber Schöpfung ju feinem Anschauen ploglich hervorstrahlten?

hat irgend ein Geist des Aethers mein inneres Auge berührt? Wo reift mich die Entzudung hin? Ich seh', ich febe die große Scene vor meinen Augen.

Der unermeßliche himmel wallt von feraphischen Flammen auf, die in einem Wint unter dem Auge des Schöpfers in Engelsgestalten sich bilden.

Er hauchet fie an, ba regen fich ihre machtigen Rrafte; fie empfinden, und ihre erfte Empfindung ift Gott!

Die glangt aus jedem Auge Geligfeit! Wie gerfliegen fie in gottlicher Wonne, ba fie ihn feben, durch ben fie find,

und mit prophetischem Blid in unbegrangte Unfterblichkeit binaus ichauen!

Ungablbare Schaaren schweben in unermeßlichen Kreisen rings um ihn her! Der himmel leuchtet in böherer Schonbeit unter ihnen, tausend unvergängliche Lauben entfalten ihre ambrofischen Bluthen, und laden ihre neuen Bewohner ein.

D des großen Gedankens, der fich in namenlofer Klarheit vor mir verbreitet! Ich sehe den göttlichen Vater unter seinen Kindern; den Schöpfer mitten unter Werken, die seiner wurdig sind; den ewigen König von seinen Dicnern umringt, die in einem Augenblick von einem Pole der Welt zum andern strahlen, der ehrfurchtsvollen Natur seine Befeble kund zu thun.

Welch eine herrlichkeit! Wie leuchtet der Widerschein bes göttlichen Angesichts um und um durch den unermeßlichen Raum! Jeder Engel scheint vergöttert. Aber wagt die erftaunte Seele wieder einen Blick nach dem Urbilde — der einzige Blick löschet alles Geschaffne aus, und macht Erzengel zu Schatten.

Und ich — was bin ich? — o Gott! wie verliere ich mich vor dir! Ich empfinde nur dich, die große Empfindung löf't meine Seele auf — sie verschwindet, sie fühlt nur noch dunkel dein Alles und ihr Nichts. —

Bas für eine Symphonie weckt mich aus der fußen Vernichtung? — Dein Lob, o Ewiger, dein Lob, das von jedem feraphischen Mund ertont!

Ihre Entzudung, nicht fprachlos wie die unfrige, firomet in Jubel und gottliche Pfalmen aus.

Die lieblich hallt der Nachflang der englischen Gefange burch bie Paradiefe bes himmels!

Harmonisch erklingt meine Seele mit, und erfreut sich über bas Lob ibres Schöpfers.

D Seligfeit! mas erichaffest du, o Gott, für eine Empfindung in mir? Kaum vermag die erstaunte Seele sie zu fassen.

Ihr Engel, ihr Cherubim, ihr glanzenden Geifter! ich bin euers Geschlechts! Send mir gegrüßt, ihr Unsterblichen, meine Kreunde, ich bin unsterblich wie ihr.

Ich liebe ihn, ich bete ihn an, ich bin, wie ihr, zu feinem Anschau'n erschaffen.

Ich werde leben, und fein Werk betrachten, die Himmel, die er ausgedehnt hat, und die Welten, die er für glückliche Wesen schuf.

Ich werde von Sphare zu Sphare fliegen, mein Auge wird gleich ber aufgehenden Sonne umher leuchten, und mein Beift in die Tiefen der göttlichen Weisheit dringen.

Die Dauer meines Lebens wird unermeflich fevn. Sonnen werden erlöschen, und Beltgebaude zertrümmert fevn, und ich werde noch leben, indem neue Schöpfungen unter meinen Bliden hervorgeben.

Himmlische Freunde, bald werdet ihr mich in euern Geheimnissen einweihen; ihr werdet mich Tugenden lehren, die den Sterblichen verfagt sind; mit euch werde ich die himmel durchreisen, und den horchenden Sternen sein Lob verfündigen.

Die entzuckte Vorempfindung reift meinen Geist aus diesem engen Cirkel des Sonnenalters in die fernste Zukunft. Wie selig sind diese Blicke in Aeonen zurückgeworfen, wo jeder Augenblick mit göttlichen Gnaden bezeichnet ist! Wie wiel seliger noch die Aussichten in kunftige endlose Aeonen, deren jede sich näher um die Gottheit drehet, jede von

neuen Offenbarungen verflart, jebe eine Enthullung neuer Bottlichfeiten!

D lebret mich, himmlische Geister, lebret mich, Freunde, was tann ein Geschöpf, ein hauch, ein Schatten, thun, wenn bas gepreßte herz unter ber Empfindung seiner Gute erliegt, und vor suben Schmerzen seufzet, daß es unfähig ift, Dantbarkeit zu zeigen?

hore ich nicht die Stimme meines Engels, der mir mit

biminlischen Accenten guruft:

"Auch wir tonnen nicht mehr, als die Ausfluffe feiner Liebe empfinden. Seine Gnade empfinden, ift Dantbarteit.

"Die Stimme unfrer Freude, unfre stille Entzudung, wenn wir unfere gröften Gedanken zu klein finden, ihn zu loben — biefes ift der Dank, der ihm am angenehmften ift.

"Seine Geschöpfe gludlich zu sehen, gludlich unter Gefegen, die sie lieben muffen; zu sehen, wie sie an Erkenntnis und Liebe zu ihm emporwachsen; wie sie in lieblicher harmonie von einer Bollfommenheit zur andern steigen, wie sie immer fähiger werden, größere Bohlthaten von ihm zu empfangen:

"Dieß, irdischer Freund, ist alles, mas der König der Geister von uns fordert. Sein Vergnugen ift, Glückliche zu machen.

"Ergieße bich gang in bie Empfindung, wie felig es ift, von einem folden herrn abzuhangen! Was find alle unfere Parabiefe gegen die hoffnungen, die diefe Empfindung umfaßt?"

2.

Lobfinget dem herrn, betet ihn an, ihr feligen Gefcopfe, die fein Bort gefchaffen bat!

Lober den Gerrn, der Erdfreis beuge fich vor feiner Majestät! Der herr ift König, fein Thron ift über allen himmeln.

Er fprach, da gab das Unding feine Gefangnen hervor;

er befahl denen die nicht waren, daß fie leben follten.

Der gestaltlose Stoff mard in seiner allmächtigen Sand zu Schönheit.

Er bildete die Seraphim aus atherischem Feuer, und aus

Leimen die fcone Geftalt des Menfchen.

Seine Weisheit ist unbegränzter als der Aether; sein Verstand ist das Urbild der Wahrheit; aber unfre Gedanken sind Schatten. Seine Gesese sind Ordnung; Freude und Wonne quillt aus seinen Geboten.

D Gott, wie find deiner Erfindungen fo viel! der Erg-

engel ermüdet fie zu zählen.

Wer zählet die Sphären, die deine freigebige hand durch

bas Unermefliche ausstreute? Du allein gableft fie.

Du fennest alle deine Werfe, du hast sie mit Weisheit geordnet; du verstehst eines jeden Bedurfniß, und hörest ihre Berlangen von ferne. Du erbarmest dich aller deiner Werfe!

Du hast jedem seinen Beg vorgezeichnet, du überschauest alles mit einem Blid, und regierest alles mit einem Bint. Die ganze Schöpfung liegt, ein einziger Gedanke, vor dir.

Aber endlichen Beiftern find Meonen gu furg, die Schon-

beit deiner Werke auszuspähen.

D feliges Geschäft, beine Werke unaufhörlich zu betrach:

ten! Rann der Simmel felbft und mehr gewähren?

Ja, eben das ift himmel, mit icharfern Bliden, mit neuen Sinnen, mit entnebeltem Geift den Umfang deiner Werfe durchschauen. Selig, wer icon bier in diefer Beschaunng fich ubt! Seine Seele ichwimmt in deiner Allgegen=

wart; sie gewöhnt sich, dich allezeit zu empfinden, sie forschet nach deinen Gefegen, und bildet sich unvermerkt nach deinem Herzen.

Bon den Strahlen beiner Beisheit und Gute um und um burchdrungen, wird fie felbst weise und gutig.

Der Weise lächelt des kindischen Stolzes, der mit geraubtem Schimmer prangt; die Lilie des Feldes ist ihm schöner geschmuckt, als eine Königin, vom Gespinnst einer Raupe umwunden, und mit glänzenden Kiefeln belastet.

Ihm efelt vor den Freuden der Citelfeit; feine Bergnugen ftromen ihm aus der erften Quelle zu. Jene ziehen ihren Werth aus der Thorheit der Weltmenschen; diese nehmen wir aus der Hand unsers Schöpfers, als eine Speise, die unserer Natur gemäß ist.

Von folden Freuden genährt, machfen die Schwingen der Seele; fie strebt in eine reinere Luft empor, und reifet für den erhabenen engelgleichen Justand, wo du, o Herr, der einzige Gegenstand ihrer Gedanken und Liebe bist.

3.

Unfer herr fen gelobet! Es preife ihn alles mas Athem hat! Denn feine Gute ift unermeslich.

Es lobe ihn das Geschlecht Adams, für welches er diese Erde bereitet hat!

Er machte den Menschen wenig minder als die Engel, und gab ihm den Vorhof des himmels zur Wohnung.

Er ift's, der den Cirfel der Jahrszeit in feiner Hand brehet; er löfet die Natur von den eisernen Banden des Kroftes.

Bon feinem Unhauch belebt, fteht fie auf, wie eine Braut, in fanftes Rofenroth und liebliches Lächeln gefleibet.

Wenn du die Sonne, das Bild beiner Gute, wieder zu uns führeft, dann rauschen Ströme des Lebens durch bie Abern der verjungten Erde.

Dann rufest du den Frühling, und franzest den faftvollen Sain mit glangendem Laub.

Die kleine Bruft der Bögel schwillt von Frühlingsfreuden auf. Die Lerche fliegt jubilirend vor dem Wagen der Morgen-röthe her, und die Grasmude singt ihr frühes Lied in den jungen Zweigen.

Aledann heißest du Blumen ohne Sahl hervorkeimen, und erquidest unfer schmachtendes Ange mit lieblichem Grun.

Non deinem Lächeln blüht die balfamische Rose, schön wie die Wangen der Unschuld, suß duftend wie die wallenden Locken junger Seraphim.

Gleich einer weisen Seele, die aus einem schönen Leibe hervorscheint, blüht sie auf, die Morgenlüfte schweben um sie her, und tragen ihren Geruch auf mallenden Flügeln durch die ganze Gegend.

D herr, wie gutig bift bu! bu gabft uns ein feines Gefühl, eine Welt voll Freuden ju empfinden.

Webe dem Gottlofen, der die Freuden aus deiner Sand verachtet, der unempfindlich gegen deine Liebe ift, die ihm aus allen beinen Werfen winfet.

Webe dem Thoren, der die unschuldigen Freuden der Natur verachtet! In schwindlichter Brunft umarmt er Schatten, und spricht zur Sitelfeit, du bift mein Theil.

Die Wolluste, nach denen er wiehert, werden sich wie Schlangen um ihn winden.

Aber selig ist ber Mensch, ber sich an beinen Werken ergöht, und bich Tag und Nacht lobet!

O Gott! wie lieblich find beine Gefege! Bohl dem, der nach ihnen wandelt! Seine Pfade find richtig, und fein Tritt gleitet nicht.

Dein Gefet ift das Leben der Wefen. Alles mas ift, geborchet deinem Willen.

Diese lichtströmenden Spharen, die im Unermeslichen baher geben, und der Engel, der ihren Flug regiert; die schnellen Zeiten und der granzenlose Raum, der Schauplat deiner Bunder, der unsichtbare Burm und der Sonnenstaub, seine Belt, alles gehorchet deinem Willen.

Da du schufest, erschallte die gesetzgebende Stimme durch die Tiefen des Chaos; die Sonne hörte sie, und stand ehrfurchtsvoll still; die Welten hörten sie, und zitterten in ihre Kreise.

Nun mandeln sie gehorfam deine Wege, bereit, menn du minkeft, fiill gu steben, oder ewig, ohne Rube fortzueilen.

Diese prachtige Schöpfung ift ein Abrif beiner Ideen; die Welten find die Tafeln, worauf du mit gottlichem Finger beine Gedanken eingegraben haft.

Mich bunkt, der unveränderliche Lauf der Sterne, die sich in vorgezeichneten Kreisen ihrem Mittelpunkt nähern, rausche mir mit harmonischem Getone zu; so sollen die Geister in unermüdetem Lauf der Gottheit nähern.

Ja, in heiliger Entzudung hore ich bie Stimme ber gangen Natur, leife, nur ber Seele horbare Stimmen, mir entgegenfaufeln.

"Du bift erichaffen, rufen fie, um von dem Ungeschaffnen abzuhangen.

"Du denfeft, um ihn gu benten!

"Du liebest, um ihn zu lieben!

"Die Geschöpfe find Stufen zu ihm, deine Reigungen — Rlugel, dich schneller emporzutragen.

"Er allein ift der er ift, die Körperwelt ift fein Schatten,

und die Beifter ein Sauch von ihm.

"Ihre Große ift, ihm unterthan ju fepu; ihre Gludfeligfeit, bas fepu, wozu er fie gehaucht hat.

"Betrachte und, feine Berke, o Unfterblicher! und bilde

bich nach feinen Absichten, die aus und hervorglangen."

Siehe, so lehrt die Schöpfung meinen horchenden Geist. Ihre Stimme ist mir eine Stimme Gottes! Ein fußes fest-liches Grauen befällt mich, ein dunfles Gefühl vom Allgegen-wärtigen, der unsichtbar unter den Schatten der Natur wandelt.

Dann ift alles heilig um mich her! Dann glaubt die staunende Seele dich selbst zu sehen. Dann trägt mich ein flatterndes Insect nicht minder zu dir empor, als ein Engel, besten Glanz Sonnen auslöschet.

5.

Bergib, o Ewiger, der Seele, die du gehaucht haft, daß fie, von einem mächtigen Triebe gezogen, so oft sich bestrebt,

näber zu dir binaufzudringen.

hat nicht beine Gute biese unsterbliche Sehnsucht in meine Seele gelegt, daß alle Empfindung ihrer Schwäche, ja selbst das Bewußtsenn ihrer Schuld, sie nicht zurückschrecken kann, ben fühnen Versuch zu erneuern?

Ja, ich fuble es, o mein Schöpfer, daß ich geschaffen bin bich zu schauen, obgleich mein blodes Auge, noch unverklart,

lauter Dunkel um dich ber fieht.

D wie fuß ift es icon, auch aus diefer dunkeln Ferne nach bir ju bliden! — welch ein Entzuden, in beiligen Gesichten, obgleich nur Schattenbilder beiner Herrlichkeit ju feben!

Bwar oft seufzet meine Seele ingeheim über diese Entfernung, über diese Pilgrimschaft im Lande der Traume — wie oft flagt sie über sich selbst, daß Traume, daß flüchtige Wolken dich vor ihr verbergen können! Dann raffet sie sich auf, und versucht die Hindernisse zu durchbrechen, die sich ihrer Sehnsucht entgegenthürmen. Bald will sie auf den seurigen Schwingen ihrer geistigen Gedanken zu dir aussteigen; sie erhebt sich über die sichtbare Natur, sie klimmt von Sphäre zu Sphäre, und sieht in einem Augenblick unermeßliche Räume hinter sich. Dann entlehnt sie den Flügel des Seraphs, und sucht dich über dem äußersten Himmel. — Aber bald sinkt sie wieder von der ungewohnten Höhe schwindelnd herab, zu ihrem angebornen Staub, und klagt, bis ein liebreicher Geist ihr zulispelt: warum suchest du den Allgegenwärtigen?

So zeige mir denn, schone Natur, spricht fie in der Entzudung ihrer Liebe, zeige mir die gottliche Schonheit, von welcher du, flüchtige bunte Bolfe, deinen gebrochenen Schimmer borgest.

Jest schaut sie umber, und taufend anmuthige Scenen wallen ihr entgegen. — Aber was find Farben, mas ist die Morgenröthe oder der liebliche Mondschein gegen das Licht beines Antlises? Was find füße Gerüche gegen die Ausflusse beiner Liebe! Wie verschwindet das alles vor dem schwächsten Straple des Urbildes!

Dann fliegt fie von neuem erhift, in überirdifche Raume, und traumt von Schonheiten, die alles Sterbliche auslofden.

Alber was gottlich war, mit dem Irbischen verglichen, wie schnell verwelft es, mit bir verglichen!

Was ist der Glanz eines Engels, mas ist feine Weisheit, was feine Macht, obgleich Sonnen unter feinem Fußtritt beben — gegen den, von welchem die höchste englische Kraft ein Hauch feines Mundes ist!

So fliehet denn hin, ihr Geschöpfe, ihr neidischen Bolfen, die ihn vor mir verbergen; und du, meine Seele, fehre zurud, verbirg dich in die dunkelste Stille, und öffne dich in feiernber Ruhe dem sanften Säuseln feiner Gegenwart!

Schweiget, ihr still lispelnden und ihr ungestümern Begierden; die leiseste Empfindung verstumme! Alles was vergänglich, was geschaffen ist, schweige! Mein Geist horchet ihm
felbst entgegen, nicht den Geschöpfen, die sein Daseyn ausrufen;
nicht den Engeln, die seine Bunder besingen.

Fliehet aus meinem Gesicht, vergängliche Schönheiten! ich sehe ench nicht mehr, die Sonne erlöscht vor mir, die Erde zerstiebt, die ganze Natur schwebt wie ein Schatten vorbei; alles was nur ein Schimmer, ein Bild von Gott ift, slieht dahin.

Ganz von allen Dingen, ja von mir felbst entblößt, fühle ich in diesem seligen Augenblick nur dich; deine Gottheit ist über mir, und umgibt und durchdringt mich ganz und gar.

Dunkel, unaussprechlich, in füßer Verwirrung, fühle ich, was Seraphim zu denken vermögen, was ihre Lippen aussprechen. — D was feh' ich in dir? Was nahet mir, obgleich mit leiser Empfindung? — Dinge, die kein Auge gesehen und kein Obr gehört bat — Seligkeiten obne Namen, mit nichts zu vergleichen, mit nichts zu ermessen, von immer göttlichern Seligkeiten begleitet. —

Jest seh' ich's und erstaune! Du bist alles, du allein bist Schönheit, Gute, Wollfommenheit! Wie göttlich, wie heilig scheinen mir jest deine Geschöpfe! Deine Gegenwart glanzt aus ihnen hervor; sie scheinen zu senn, aber du bist! Du bist ihre Schönheit, ihre Gute, ihre Bollsommenheit. — Du bist mehr als alle Geister empfinden, mehr als alle Emigfeiten enthüllen können; der unendliche Naum ist zu eng, deine Bunder zu fassen. In dir — o Ewiger, deine Größe vernichtet meine Seele! sie arbeitet umsonst, was sie fühlt, zu entwickeln; sie sucht vergeblich Bilder und Worte. Wie fann das, was nichts ist, ihr Farben zu deinem Bilde leihen?

3ch verhulle mich und schweige; aber Entzudung ergreift meine Seele, und Freude gittert durch mein Bebein.

Jest fühl' ich, daß ich bin! Welche Wonne, welch ein Triumph ist in biefem Gefühl!

Ich bin bein Gefchopf — noch mehr — eine Seele bie bich empfinden kann, ein Gefäß beiner ewig ausstlicfenden Gute. Ich weiß, und mein Innerstes sagt mir's, ja du selbst, du selbst fagst es zu meiner Seele, sie fen für dich geschaffen.

So entfernt ich von dir bin, so blode und unrein dein Anschauen zu ertragen, und ob du mir gleich lauter Geheimniß bist, so froblocket doch mein Herz. Ja in eben diesen heiligen Augenblicken, wenn ich mich in deiner unbegreislichen Bollfommenheit verliere, dann halte ich selbst den Cherub, der dich unverwandt schaut, nicht für glücklicher als mich. — Denn ich bin unsterblich, du schenkest mir Ewigkeit ohne Ende, dich meinem anbetenden Geist zu enthüllen.

D ber großen, entzuckenben Erwartung! — Roch bin ich an ben Staub gebunden, noch gleicht meine Seele einem unreifen Embryon, noch find ihre Krafte gleich ber Schwäche bes Sänglings, und schon fättigst du meine Seele mit göttlichen Freuden. Ein stiller Gedanke an dich macht mein Herz glühen, und meine Augen vor füßer Empfindung weinen.

D was erwartet mich, wenn biefe Sulfe abgefallen fenn wird, wenn ich biefem Kerfer entflohen bin; wenn du gleich der Mittagsonne über mir aufgehest, und mein gereinigter Geift deiner nahern Blicke fahig ist.

6.

D Bohlthater aller Wefen, fen gelobet fur bie Strome von Gnaden, die bu durch ungahlbare himmel und Belten, auch zu und, den Kindern Adams, herableiteft!

Wir beten an beine Weisheit, die Ausspenderin beiner unerschöpflichen Gute, die aus der granzenlosen Fulle jedem Bedürftigen zumist was ihm das Beste ist.

Sep gelobet, daß du uns in beinem Lichte gezeigt haft, daß alles, was von dir fommt, Wohlthat ift! Ach, lehre doch die verblendeten Sterblichen erfennen, daß sie die nöthigsten beiner Wohlthaten Uebel nennen.

Sen gelobet, o Herr, der du diese Erde, den Wohnplat der Sunder, verflucht hast, Unfraut und Dornen zu tragen; nun nöthigt sie ihre ehemaligen Herrscher mit Schweiß und entfraftender Arbeit den Unterhalt ihr abzuzwingen, den sie dem ersten unschuldigen Paar in freiwilligem Ueberstuß entgegenschüttete. Paradiese sind nur für heilige Menschen und für Engel.

Sen gelobet, daß die Freuden, die den Verblendeten am ftärksten reizen, flüchtig und eitel sind, und immer sein Ermarten täuschen; daß sie auch den sinnlichsten Meuschen ermüden, und ihn lehren, daß seine Seele nicht mit den Thieren grasen soll.

Sen gelobet, daß du den Pfad, der jum Leben führt, mit so viel Dornen bestreut hast! Die berauschte Welt taumelt von weichen blumenvollen Hügeln in grundloses Elend hinab: aber die Deinen führest du auf Dornen, die nur den außern Menschen verwunden, und nach und nach die sinnliche Hülse von der Seele abstreisen, zu den krystallnen Bachen des Lebens, zu den Quellen der reinen Wonne.

Sen gelobet für alle Leiden, womit du die verderbte Natur frankest, und den unsterblichen Geist von den Flecken reinigst, die ihn zu deinem Anschauen ungeschickt machen.

Sen gelobet, wenn du und unfre Beliebteften zuruchforberft, die, an denen unfre Seele Wohlgefallen hatte, die wir vielleicht mehr liebten, als recht ift, daß Geschöpfe von Geschöpfen geliebt werden; ja, sen gelobet, o Herr, für jedes Band, welches du von unserer Seele abreißest: und für jeden Berluft, der sie näher zu dir treibt, du einziges Gut, das uie verloren werden kann.

Sep gelobet, daß du uns der Verachtung, der qualenden Thorheit, der niedrigen Bosheit verkehrter Menschen ausseichest. Sie demuthigen, aber nur unsern Stolz; sie qualen, aber nur unfre Weichlichkeit — die Seelen, die in deiner Liebe ruhen, darf keine Plage berühren.

Sep gelobet, daß du so oft unfre Anschläge zerstreuese und unfre Erwartungen zu Träumen machft; daß du und versfagest was wir bitten, und und fühlen machft, wie eitel unfre Kraft, wie thöricht unfre Weisheit ist. Dir allein kommt ed zu, und glücklich zu machen — und wir? Wir beten an, und folgen beinem Winke.

Sen gelobet, daß du dich öfters ju verhullen icheinft, und und die empfindlichern Ausstuffe beiner Liebe entzieheft! Wieland, fammtl. Werte. XXVI. 15

Dann fühlen wir unfer Nichts, und ichmachten fehnlicher nach beiner Gnabe.

Sep gelobet fur die Krantheiten des Leibes, die dem unfterblichen Theile so heilfam sind. Sie entwöhnen uns von den sinnlichen Dingen, und machen uns stumpf, ihre Reizungen zu empfinden; sie zeigen der entnebelten Seele diese Welt in dem himmlischen Lichte, das jenseits des Grabes leuchtet; sie machen uns strenger gegen uns felbst, sanfter gegen andere, demuthiger vor dir; sie winden das Unsterbliche allmählich vom Staube los, und indem sie diese Schattenwelt um uns her vernichten, schließen sie dem erhisten Glauben und der begeisterten Hoffnung himmlische Seenen auf.

Sen auch gelobet, o Herr, fen mit jeder Empfindung unfrer Seele gelobet, fur deinen Engel, den Tod, den Friebensengel, den Kuhrer ins besfere Leben!

D Tod, du fuße Hoffnung, du Wohlthater felbst dieses Lebens, welches Pein ware ohne dich! D wann fommst du, seligste meiner vorgezählten Stunden? Wann fonunst du, Todesstunde; wann wird das Rauschen deiner Ankunft mein lauschendes Ohr entzücken?

Romm, entfess'le die mude Seele, bringe sie heim, führe sie dahin, wo ihre Begierden ruhen! Dahin, wo sie den Unendlichen, ihr Alles, bester lieben kann! Dahin, wo sie in den Choren der Engel, ganz Harmonie zu feinem Lobe wird.

7.

Wenn fich in diesem fremden Lande finftre Gewölfe um und ziehen, wenn dornige Pfade unfre Begierden verleten, wenn der herr des Schidfals und Freuden abfordert, oder Schmerzen zusendet; Dann weinen wir, und flagen mit ungedulbigen Seufzern ber befreienden Stunde entgegen.

"Barum verzeuchst bu, goldne Stunde, Erlöferin? Bo faumest du bich, wohlthätiger Tod? Die lange laffest du uns nach bem letten Uthemzug, dem letten der Leiden schmachten?"

Aber wenn bald die entfesselte Seele auf Flügeln frohlodender Seraphim ins ewige Leben getragen fenn wird, dann werden die Tröftungen Gottes jede Spur der Schmerzen aus ihrem Gedachtniß wischen.

Dann wird sie, von reiner Bonne gesättigt, mit dem einen Blick in Ewigkeiten vertieft, mit dem andern die ferne, bleich schimmernde Erde suchen, und fagen:

"Bo bift bu, Thal ber Schmerzen? Wo ist die Buste, mit Jrrgangen burchflochten, aus benen fein Ausgang schien?-Wo ist der Augenblick, den ich träumend in Jahre ausbebnte?

"D bie ihr, noch in Sterblichkeit verschloffen, auf eure Enthullung wartet, meine Bruder, mas ihr Leben nennet, ift Traum.

"Das Leben der Frommen ift ein fuger prophetischer Traum, der kunftig erfullt wird.

"Alaget nicht, wenn Leiden ben fußen Traum unterbrechen! Nur durch Leiden wird die Seele vom Leibe des Todes losgewunden, und von der Erde, dem Paradiese der Thiere, zum himmel angewöhnt.

"Benn Sterbliche meinen, bann lacheln bie Seraphim, ihre Freunde, und feben ftill entzudt zu, wie fich der bestedte Beift in ber lauternden Glut zum Engel reinigt."

D herr! du bift zwar unfichtbar nach deinem Befen, aber du ftrahlest allenthalben in deinen Offenbarungen hervor, und füllest das Unendliche mit beiner Gegenwart.

Was versucht meine Seele, gleich einem Wogel der an der Ruthe klebt, sich in den Aether emporzuschwingen, damit sie dich in deiner Herrlichkeit schaue?

Könnte ich von einem himmel jum andern fliegen, aber meine Seele ware nicht freier, mein herz nicht reiner, mein Auge nicht einfältiger, fo murbe ich bir nicht naber kommen.

Hier wo ich jest bin, da bift du mit deiner Gottheit, mit deiner fegnenden Liebe, mit allen deinen Bollfommenheiten gegenwärtig!

D meine Seele, wirf dich vor dem Unendlichen hin, beuge dich, tief anbetend, vor dem, vor welchem die Seraphim, obgleich von der hellsten Flamme seiner Liebe entbrannt, ihr reines Ausgesicht bedecken.

Jeder Ort wo ich fiebe, ift heilig! Jeder Ort ift eine Statte bes herrn.

Soret, ihr Sterblichen, die große Wahrheit, und gittert! Wer darf es ferner magen, in der Gegenwart Gottes zu fündigen?

Jebe fundige Seele bebe, und erfenne feine Gegenwart! Burdeft du vor allen Engeln fundigen, wenn fie dich fichtbar umgaben? wurdeft du im himmel fundigen?

Ach, wer hat dich denn fo verblendet, daß du im Ange-ficht Gottes fundiaeft?

Sittere, Sunder, du stehest vor ihm: wohin willst du slichen? Welche Nacht foll dich vor ihm verbergen? du bist gang von seiner Gottheit umringt. Er sieht beine geheimsten Bunsche, er höret die leisesten Bunsche beines Herzens.

Das Angesicht des Heuchlers lügt den Menfchen: fein Auge ift gen himmel gerichtet, feine Lippen reden die Sprache der Engel, aber der herr sieht die Falfcheit feines Inwendigen.

Der herr richtet allezeit; in jedem Augenblick verdammt oder billiget er meine Seele.

Ach! wenn du mich vor Gericht fordertest, und mir felbst mein Urtheil überließest, so bin ich verloren.

Jede Seele, die in deiner Gegenwart nicht heilig gewandelt hat, ist des Todes würdig; der Abgrund öffnet sich, und der Untergang sperrt seinen Nachen auf, die unselige Beute zu versichlingen.

Aber beine Gnade ift hober als der himmel, beiner Erbarmungen ift feine Babl.

Du liebest die Seelen, die für dich geschaffen sind, mehr ale sie sich selbst lieben; mehr ale die zärtlichste Mutter den Säugling liebt, ihren Erstgebornen, den sie mit Schmerzen gebar.

Sie find bein, fie find gang ju beiner Liebe gebilbet.

D herr, zeige bich uns, bede uns dein Antlit auf, so genesen wir! Hauche uns an, o Geist bes herrn, so sind wir erneuert.

Die Missethat der Gedemuthigten ift vor dir weggethan; du hebest ihre Augen zu dir auf, und zeigest ihnen dein Seil.

Ihr Leid ift verichwunden, und ihr Innerftes frenet fich uber beine Gegenwart.

Sie wandeln vor dir, und werden nicht mude, denn du bist bei ihnen, und redest freundlich mit ihren Seelen.

Du führest sie an beiner Hand, wie ein Vater das mantende Nind, das noch gleitet. Sie schauen unverwandt auf dich. herr, zeige und dein Antlig, fo genesen wir. Erleuchte und, daß wir in beinem Lichte mandeln.

9.

D Gott, beine Gute reicht fo weit die himmel find; fie ift unbegrangt, wie die Ewigfeit.

Du haft alles gut erichaffen. Gelig, mer in beiner Ordnung bleibet!

Du trantest die Menschen mit den Ausstuffen beiner Liebe, und erfüllest die reinen Geister mit dir felbst.

Der herr liebet die Unschuld, er liebet die Seelen, die vor feinen Augen wandeln.

Seine Gute ift über bem, ber redliches herzens ift. Aber ben falfchen Seelen, und benen, welche bas Bofe lieben, wird fein Angesicht Verderben bligen.

Freuet ench bes herrn, ihr, die ihr feinen namen führet! Erzählet von feiner Gute den Fremden, die ihn nicht fennen!

#### 10.

Du Geber aller guten Gaben, mas foll mein Berg, fo liebreich von bir aufgemuntert, bitten ?

Ich weiß, daß mir alle deine Schäge offen stehen; ich vertraue deinen Verheißungen, sie sind das Leben meiner Seele.

Bas foll ich bitten, da bu, wohlthatiger Geift, allen meinen Bunfchen guvorkommen bift ?

Ich war noch nicht, da du mir diese schöne Wohnung erbautest, die deine Gegenwart zum Paradiese macht; da du diese glanzende Luft über mir wölbtest, und die Sonne schufest,

bie mein Auge mit den Fluffen ihres Lichtes erquict! und ben Mond, der die Nacht zum fanftern Tage macht.

Du pflanzest für mich den umschattenden hain und die blübende Flur, mit vielfarbigen Blumen und grünem Laubwerte gestickt. Du ergößest mein Auge mit ihren Farben, und meinen Geruch mit dem sugen Althem, den sie umber duften.

Du labest meine Junge mit erfrischenden Früchten, bie mir von Stauden und Baumen entgegen winken; du gibst den Bewohnern der Zweige harmonische Kehlen, mein Ohr zu vergnügen; und besiehlst dem sanften Zephyr, mit fanft webenden Flügeln die sonnichte Glut auf meinen Wangen zu fühlen.

Co willft bu auch meine Ginne gu dir gieben, gu dir, ber Quelle jeder fugen Empfindung.

Denn nur der Gedanke an dich macht die fuße Empfindung zu mahrer Luft; ohne ihn wäre der Wurm so glücklich als ich, durch ihn theilt der Engel seine Freuden mit mir.

O wie viel Glückfeligkeiten, wie viel lebendige Quellen von Freuden gabst du mir, da du mir diefen denkenden Geift einhauchtest, den ewigen Beschauer beiner Bunder!

Welche mächtige Kräfte haft bu ihm gegeben, sie empor zu schwingen, sich auszubreiten, oder sich in sich selbst zu schmiegen, und der Betrachtung höherer Schönheiten zu genießen, die nur dem innern Auge sichtbar sind, oder mit prophetischer Kraft von bessern Welten und schönern Gestalten der Dinge zu träumen, die der ausgedeckte himmel vor der entförperten Seele verbreiten wird.

Und damit die unerfahrne Seele sich in dieser reizenden Mannichfaltigfeit von Gegenständen nicht verliere, noch in ihren eigenen Bewegungen sich verwickle, haft du ihr ein himmlisches Licht geschenkt, welches die Pfade des Lebens befrahlt, worauf sie mandeln foll.

D Water der Engel und Menschen! was konnte ich Gutes von dir bitten, das du mir nicht schon gegeben, oder für die Jukunft beigelegt hast?

Die Betrachtung beiner Bohlthaten erftidt jeden Bunfch, und verbreitet fuße Jufriedenheit über das gludliche Berg.

Dieß einzige, o mein Gott, laff' mich von dir bitten, daß ich, fo lange ich diese irdische Luft athme, keinen Augenblick vergeffe, daß du die Liebe bist.

Wenn meine Thorheit mir den Genuß beiner Gnade nicht vergället, wenn ich nicht von dir hinweg nach truben Quellen laufe, die feine reine Freude geben, — was mangelt mir bann? Was läffest du meinen Wunschen übrig?

Jeder Augenblid meines Lebens laft eine Spur beiner Gute gurud.

Jeder Angenblick bringt mich den hoffnungen naher, die mir vom himmel entgegenwinken; zu den einzigen Bunfchen, bie mir beine Gute erlauben fann.

#### 11.

Wie wohl ift dir, meine Seele, wenn du aus den Berftreuungen biefes Lebens bich vor deinem Gott sammeln kannft.

Wie fuß ift's, an ihn benten, und in einfamer Stille fich mit ihm befprechen.

Er horet das Lallen der unmundigen Geele gutig an, ihre fprachlofe Entzudung ift ihm angenehm.

Bas find biefe Dinge, woran die Verblendeten ihr Herz hängen? Schatten find es, ja Träume von Schatten! Mein Berlangen, meine Bunfche find nach dir! Sclbft beine irdischen Geschopfe, so schon und lieblich fie find, Schatten find fie, die nur eine flüchtige Luft auf die Seele werfen.

Unfelig ift, ber an diefen Schatten sich begnügt! Aber felig ift, wer zu dem Herrn sagt: du bist meine Freude, mein Leben, mein Alles! Wenn ich nur dich habe, so vergesse ich himmel und Erde.

Der irdische Mensch suchet Rube und findet fie nicht. Er erhift fich in feinem Betrug, er traumt Gutern nachzujagen, und wenn er fie erhaschet, fiebe, fo find fie nichts.

Ein Schimmer eines Guts, eine eitle Luft bezaubert ibn, feine Seele ift fich felbst unbefannt; die Unsterbliche, die Bespielin ber Engel ledt Staub wie eine Schlange.

Ihr Schöpfer pflanzte ihr eine ewige Sehnsucht nach Boll- fommenheit und Freude ein.

Wozu, als daß sie ihn suchte, und nirgends als in ihm rubete? Ach! Betrogne, merfest du nicht, daß in ihm die Fülle alles Guten ist? daß er die lebendige Quelle aller Kreude ist?

Saget, ihr Seelen, die ihr ihn fennet, ift nicht ihn benfen das fußeste Geschäft? Ift nicht ihn empfinden Entzückung, ihn anschauen Seligkeit?

D nur ein Gedanfe, nur ein Strahl, der aus feinem Antlig in unfre Seele fallt, lofchet alle andern Bilber aus.

Wie felig, o Herr, muffen die senn, die allezeit vor dir fteben, und deine Herrlichkeit schauen!

Ihr Engel bes Throns, seine Vertrauten; ihr Sherubim, ganz zum Anschauen Gottes erschaffen; ihr Seraphim, deren heilige Brust keinen andern Affect als seine Liebe athmet, wie unaussprechlich ist euer Glück!

3mar mich brudt noch diefer Leib des Todes, und meine umnebelte Seele ift unfabig, bein Angesicht zu ichauen.

Aber wenn ich von allen Gefcopfen, ja von mir felbst entblößt, wiewohl aus dunkler Ferne, nach dir blide, so wallet mein herz in himmlischen Freuden auf!

Die fann ich nach einer folden Celigfeit wieder zum Staub

und jum Tand der Erde gurudfehren?

Ach! wann werde ich diefen Kerfer durchbrechen, und durch taufend glanzende Spharen unaufhaltbar mich zu deinem Thron aufschwingen?

Wie lange soll dieser bunte Borhang der Natur mir den Anblick des göttlichen Lichts verbergen? Wie lange soll die unbefriedigte Seele nach ihrem Gegenstande schmachten?

Cep stille, meine Geele, fen stille vor dem herrn! Be-

jahme beine lufternen Begierden!

Wenn ich schon im finstern Thale walle, so ist er doch bei mir. Mein Glaube macht Licht um mich her, und zeigt mir bie himmlischen Aussichten, die jeder Augenblick naber bringt!

### 12.

Lobet den herrn, alle feine Werfe, lobet ihn in allen Gegenden feines Reichs.

Lobe ihn, du Gefchlecht Abams! Die Erlöf'ten bes herrn follen von feiner Gute geugen.

horet doch, ihr Sterblichen, die Stimme aller Gefcopfe, bie euch ju feinem Lobe ruft!

Bohl dem, der es zu herzen nimmt, die fruhe Morgen: rothe fieht ihn mit beiner Betrachtung beschäftigt, ihn überrafcht der nachtliche Schlummer mitten in Gedanken von dir.

Die follen wir bich loben, o herr? Bo foll meine Geele

Bedanten finden, die beiner murdig find? Uch! mo foll ich Borte finden, die bas Gefühl meines Bergens ausbruden?

D vollbringet mas ich nicht vermag, ihr Engel, ihr Sanger Gottes, vollbringet für mich bas himmlische Geschäft; mein Innerstes stimmt mit fußen namenlofen Seufzern in euern Lobgesang!

Die fonnten wir bich loben, o Gerr, als mit unverwandtem treuem Bestreben, bir moblyugefallen?

Denn du bift und fein unbefannter, fein verborgner Gott; bu haft und beinen Willen befannt gemacht, du haft ihn tief in unfre herzen gegraben, ja du haft zu und geredet, und die Rathschliffe der Ewigfeit vor unfern Augen enthüllt.

Bas faumen wir benn, bem Beifpiele bes Simmels gu

folgen, und ben Willen unfers herrn gu thun?

Jede Seele werfe sich vor ihm hin! — In diefem Augenblid schaut er auf uns herab, feine Hand ist über uns, feine Gottheit umgibt uns gang. — Empfindet es, schlummernde Seelen, und erwachet ins Leben für Gott!

Und ihr, Wölfer, boret auf mit betrüglichen Lippen ben Gott zu ehren, ben eure Thaten verlängnen. — Gilet, euch unter feine Gefete zu beugen; benn, siehe, schon ruftet er sich, mit eisernem Scepter die Nachen ber Empörer zu brechen.

Der Furst beuge sich vor bir, o herr, und gittre! Er vollziehe gleich ben Engeln, die bir bienen, den Willen seines Konigs!

Der Weise ruhme sich nur dich zu wissen! Er forsche in deinen Werken, und erwäge deine Gesetze! Er lehre durch Reden voll Kraft, und reize durch sein Beispiel!

Die Mutter weihe dir den Sängling an ihrer Bruft! Sie bilbe den Anaben zu mannlicher Großmuth, die Tochter

ju Unschuld und Fleiß! Gie enthulle in ihren Geelen bein Bild, und lehre fie ben Bater ber Beifter lieben!

Der Jüngling strebe mit der muntern Stärfe eines jungen Adlers nach dem was edel und gut ist, nach jeder Bollfommenheit!

Gute und Treue fen das Band jeder menschlichen Verbindung, Ordnung und Necht die Grundfeste der Gesculichaft!

Co werbe unfer Schöpfer gelobt, ber bas Glud feiner Gefcopfe feine Ehre nennt!

## Zweite Abtheilung.

1.

Wie felig ift, o Gott, in beinem Lichte zu wandeln! Belche Klarheit, welche neue Gestalten ber Dinge und freudige Aussichten um mich ber! wo ist das Thal der Thränen? Bo die Todesschatten? Bo der Kerker des schmachtenden Geistes? Wie verwandelt sich das alles im Lichte deiner Allegegenwart!

Sen mir gegrüßt, o Erde! du Land ber Erscheinungen Gottes! Jede Stelle, wohin ich blide, glanzt von seinen Kufftapfen — er felbst, er felbst ift allenthalben zugegen!

Die Wolfen unter ihm triefen von feinem Segen. Sein Unblid erneuert die Erde; fie fühlt das faufte Saufeln feiner Gegenwart und freuet fich.

Er schanet herab, ba blubet fie jum Garten Gottes auf; taufend Blumen eilen freudig hervor, von seinem Dafenn zu zeugen, und die Engel, die um ihren herrn schweben, strenen juge Geruche von ihren Schwingen herab.

Der sinnliche Mensch ift bem Thiere des Feldes gleich; er schaut gedankenlos umber, und halt die Ausfüsse beiner Gegenwart fur Werke bes Jufalls oder ber Nothwendigkeit. Aber die Seelen, die dich lieben, feben dich allenthalben; ber Gedanke an dich gibt jedem Ort überirdischen Glanz und wandelt ben wilden hain zum Paradies.

Gep mir gegrüßt, o Erde! bu bift bes herren! ber fluch

ift von dir hinmeg gethan.

Vom Blute bes großen Verfohners geheiligt, wartest bu mit uns, feinen Erlöfeten, auf beine Erneuerung.

Frohlode, du Erde, und ihr Begnadigten, jauchzet! Frenet

euch mit dem Stifter euers Beils!

Er ließ fein göttliches Licht über uns aufgeben. Er zeigte und in Gott unfern Bater.

Er enthullete vor unferm erstaunten Auge die verborgene Hobeit unfrer Natur, und schloß und die Pforten der Ewigsteit auf.

Da wurde die Finsternift Licht, die Verirrten tehrten zu Gott um, und die Gunder verließen die Wege der Thorheit.

Welche beflectte Seele hatte sich erfühnen durfen, ohne ihn, ben Ewigen Vater zu nennen? Wer hatte den fühnen Bedanken gewagt, Gott zu lieben? Und wie hatte sich die reine feraphische Flamme in Seelen entzunden können, die von eiteln Begierden glüheten?

Gep gelobet, o herr, unfer Beiland! Du allein fonntest

diefe herrlichen Dinge vollbringen!

Sep gelobet, und in dir der Bater, der dich gefendet hat!

D wie gang find unfere Seelen bein eigen! Belches herz muß nicht zu Liebe werden, bas beine Wohlthaten erwägt!

Durch bich haben wir Freudigkeit zu Gott und nennen ibn mit kindlicher Zuversicht Water.

Deine Lehre erhebt und zu unfrer Bestimmung; fie reinigt und fur ben himmel, wo nichts Unreines eingehen tann.

Ad, wir lagen in der Finfterniß, und felbft verborgen, und vom gottlichen Leben entfremdet.

Wir verloren und in unfern Jrrgangen; Schmerz und Reue war ber Lohn unferer eiteln Bestrebungen nach Gludsfeligkeit.

Denn wir ichnappten nach Phantomen, oder weideten uns, wie Thiere, an den finnlichen Dingen.

Wie erstaunte der Meufch, von deiner Klarheit umftrahlt, über die Hoheit feines Ursprungs und die Größe feiner Erwartungen!

Jest findet unfere Seele die Ruhe, die immer mit ihr entfloh, denn nun wissen ihre Triebe ihren Gegenstand. Sie brennet nun von englischen Flammen; die Ehre wornach sie strebt, ift, Gott gefällig zu sepn.

Ihn kennen, ihn lieben, ihn verherrlichen, ift ihre Wollust, ihr fußes Tagwert.

Sie fieht ihren Leib als eine grobe Sulfe an, welche fie nothigt, noch am Staube gu kleben.

Wie froh sieht sie ihn allmählich wellen! wie gern widelt sie sich von ihm lod!

Bald, bald werde ich mit entfalteten Flügeln mich in die atherische Luft erheben, in die Reiche des Lichts und der Unfterblichkeit.

Dann weide ich an den Quellen der Wahrheit, und athme die Freuden unvermischt ein, wornach sich meine Seele fehnet.

Bas icheibet einen Engel und eine Seele, die Gott liebet? Der Zwischenraum ift die durchsichtige Dede ber Sinnlichteit.

Schon seh' ich durch diesen Vorhang. O wundervolles

Geficht! Die Herrlichfeit des himmels schimmert mir durch diesen Rebel ber irdischen Luft entgegen.

Ich febe mit geblendeten Bliden die überirdische Aussicht unbegranzt verbreitet. Sie verliert sich in immer bellern Scenen, sie verliert sich im göttlichen Licht.

Welch ein heiliger feierlicher Anblick! Wie glanzen die seraphischen Angesichter! Wie entzuckt beten sie den erhöheten König an! Dich, dich, o mein Erlöser, und — darf die zitternde Seele die große Empfindung wagen? — dich, meinen Ruder!

Berfließe, mein Geift, in Lob und Dant! Mifche dich in die Harmonien ber Engel, die ihn anbeten, in die Hymnen aller Gefchöpfe, die ihn loben.

Berbrechet, ihr Bande, gerfalle, bu irbifche Sulfe, daß ich auffliege, und meine Entzudung ihren Sommen vermifche!

2.

Wo ift mein entzudter Geift? Welch ein furchtbares Gesicht um mich ber! Schwarze Finsterniß, gleich ber ewigen Nacht, liegt auf bem bebenden Erdfreise.

Die Sonne ist erlofchen, die verlagene Natur seufzt, ihr Seufzen bebt, gleich dem schwachen Wimmern des Sterbenden burch die allgemeine Todesstille.

Bas feb' ich? Erbleichte Seraphim schweben aus dem nächtlichen Dunkel hervor! Sie schanen mit gefalteten handen herab! Viele verbergen ihr thränendes Antlit in schwarze Bolken.

D bes bangen Gesichts! Ich febe, ich febe den Altar der Verfohnung, und bas Opfer, das fur die Sunden der Welt verblutet. Geheimnifvolle, hochheilige That! Der Gottmenich leidet. Sein reines Blut weihet die fundige Erde, und maichet den Fluch von ihr ab.

Die Gerechtigfeit des Unendlichen schwebt über ihm, und wäget in der Wage des Gerichts seine Leiden gegen unfre Sunden ab.

Ach! wir Clenden! Die unwerth ift der feiner Erbarmungen, ber jest noch fundigen fann!

Warum gerfließest bu nicht, meine Seele, im bangen Gefühl beiner Schuld?

Bernimm es, o Menfchengeschlecht! Ach! ihr fundigen Seelen, nehmet es boch ju herzen! Gure Miffethaten haben ben herren ber herrlichkeit gefreuzigt.

Die Leiden des ewigen Todes liegen auf feiner Seele; sie bebet, und fühlt die Schauer der Bernichtung, sie ist von Gott verlaffen!

Von Gott verlaffen, um gefallnen Unfterblichen, ver- worfnen Geistern, das Anschauen Gottes wieder ju geben!

Wir waren alle abgefallen, wir hatten den Gott der Liebe verlaffen.

Wir vergaßen die Gefete feiner Beisheit; der Gefete, welchen alle himmel gehorchen.

Die Erbe, von Thaten der Hölle geschändet, mar ein Fluch vor dem herrn! ein Schensal vor feinen Engeln! ein verbannter Ort, auf den die Verwüstung wartete.

Saget, ihr himmel, ihr Spharen ber Engel, faget, mar unter allen Gefchaffnen Giner, ber uns erretten fonnte?

Oder brennt in englischen herzen eine folche Liebe, die fich fur Gunder jum Opfer gibt?

Ach wir maren verloren, wenn nicht der ewige Sohn, was fein Geschaffner vermochte, gethan hatte.

Der im Schoof bes Vaters war, eh' noch die Seraphim, vom Angesicht Gottes bestrahlt, um seinen Thron sangen, stellte sich zum Mittler der Kinder Abams dar!

Er erkaufte fich ihre bem Tobe zugezählten Seelen, und erwarb fie zu feinem Eigenthum, indem er ihre Strafe litt.

Nun ist es vollbracht! Es ist vollbracht, das größte Werf, das die Emigfeit fah! Die emige Verföhnung ist vollsbracht.

Ein göttliches Lächeln verklart das Antlig des Berfohners, die Todesqualen find erschöpft, fanft neigt er sein Haupt, indem namenlose Seligkeiten seine göttliche Seele überströmen.

Die Erde ift verfohnt! Die Pforten des himmels öffnen fich ben Kindern ber Erde.

Ans allen Sphären eilen die Seraphim, festlich geschmückt, dem göttlichen Sieger entgegen; schon tont das Lied des Triumphs durch alle Himmel umber.

Singe mit, meine Seele, du Begnabigte Gottes; freue bich in beinem Erlofer und Gott!

Du bift fein! Du bift ein Lohn feiner Schmerzen, ein Glied ber beiligen Gemeine, bie er erfauft hat.

Jauchze, meine Seele, Begnabigte Gotted! Die himmel öffnen fich bir, bie Engel grußen bich Schwester.

D Seligfeit, der Nater beines Mittlers, der ewige Nater nennt bich fein Kind!

3.

In fuger Wehmuth schwebet meine Seele um den Sugel beines Kreuzes, und genießt den geheimnisvollen Unblid, der fie ganglich in Schmerzen und Entzudungen gerschmelgt.

3ch febe bich, mein Erlöfer, von Schrecken des Todes umringt. Ich febe ben Seiligen, den Unschuldigen, den Bohlthater des Menschengeschechts, gleich den verworfensten Sundern ans holz ausgestreckt.

Dein göttliches Antlig, o Menschenfreund, in welchem alle Bedrangten ihre Sulfe faben, ift von Blut entstellt, das langsam von beinem verwelkten haupt zwischen ben Dornen berabrinnt.

Ach! bie hulfreichen Sande, die du nach jedem Elenden ftreckteft, find durchgraben; die Fuße des Propheten, der das Seil Gottes verkundigt, find ans Kreuz geheftet.

Aber mer tann die Leiden beiner Geele aussprechen, mer tann unfre Gunden gablen, unter beren Laft bu ichmachteft?

Rläglich bricht die Angst deiner göttlichen Seele aus den Angen hervor, die unbegreiflich gen Himmel starren!

Du fieheft nach beinem Vater auf; aber er boret dich nicht.

Du ichauest bich nach beinen Engeln um; aber fie fteben fern, in weinenbe Wolfen verhullt.

Die Sonne wendet ihr Angesicht meg, der himmel verbullt sich in Finsterniß, die Lebensfraft stockt in den Adern der bangen Natur, da der in feiner Menscheit leidet, vor dem die gange Natur als ihrem Schöpfer sich neigt.

Marum leibest du, o heiliger Sohn des ewigen Vaters? Barum leidet der Fürst der Heere Gottes, der Gebieter der Natur, der auf den Wellen wandelte, und dem Sturm Stillschweigen zuwinkte?

O Bunder der Liebe! Er leidet freiwillig für schuldige Seelen, die den verletten Geschen des Unendlichen zur Strafe übergeben waren.

Er leidet fur Unfterbliche, bie vom Angesicht Gottes ver-

Er hullet feine Gottheit in ihre Menfcheit; er wird ihr Bruder, sich felbst fur sie aufzuopfern; bas einzige Opfer, welches wurdig mar, ben Unendlichen zu verföhnen.

Er behauptet die Anfprüche bes himmels auf unfre Seelen; feine Schmerzen erwerben und himmlische Entzückung; fein Tob ift unfer Nicht an die Unfterblichkeit.

D Tiefen der göttlichen Liebe! D unergrundliches Be- beimniß! Go liebest du, Gott Erloser, die Geelen.

Die Seraphim felbst, die Engel der Liebe stehen erstaunt, und fühlen ihre Herzen durch die Allmacht seiner Liebe erweitert; sie glüben von neuen Empfindungen, und wallen in reinere Flammen auf.

Mein Ange thrant, und heilige Erstaunung schauert durch meine Gebeine, da du von der Hohe beines Krenzes für deine Veiniger beteft.

O der füßen Worte, der göttlichen Symphonie! Die Sphären verstummten, da du so batest! Alle harmonien bes himmels schwiegen, und der ewige Vater erkannte die Stimme seines Sohnes.

Das harteste Felfenherz zerfließt von diesem Gebet, und in die feindseligsten Herzen dringt ein Strahl von himm= lischer Liebe.

Du bittest für beine Peiniger, bu leidest für Trenlose, für Undantbare! Und ich — bein Erlöster, bein Eigenthum, bein Jünger, follte nicht meinem Feinde verzeihen?

Ber ift mein Feind? Ber trägt die menschliche Bildung, ber nicht mein Bruder fen?

Segne, segne, v Gott, alle die mich demuthigen, alle die mich in der Selbstverläugnung üben.

Inbrunftig wallet mein herz bem gangen Geschlecht meiner Bruder entgegen! Ach, möchtet ihr alle zu Jesu versammelt werden!

Ach! daß keine Seele sich dir entwinden konnte, der du mit gottlicher Großmuth jum Lohn deiner Schmerzen nur unfre Seligkeit verlangst!

Ja, mein herz fühlt die schöpferische Kraft deines Beispiels! Du schufest meine Seele neu; sie erstaunt über Tugenden, die nicht ihr eigen find.

Du sahest die Leiden, die über dich fommen follten, deine Menschheit bebte vor dem grauenvollen Anblick; aber du ruhtest in dem Willen des Vaters! Ihn zu verherrlichen, war dein erhabnes Geschäft! Seinen Willen zu thun, war die Wonne deiner Seele!

O schwebe stets allgegenwärtig vor mir, du Bild der unsichtbaren Tugend, die erst am Kreuz in ihrer Vollkommenheit strahlte — so wird keine Tugend mir zu göttlich sepn!

Von der Allmacht biefes Anblicks getrieben, eilten bie Beiligen, auf dem Wege beiner Fußstapfen, dem Hohn, den Retten, der Marter entgegen.

Die Welt haffete sie, die dich gehaffet hatte! Sie haffet die Wahrheit, die ihre Werke verdammte — Sie haffete die Tugend, die so unwiderstehlich bewies, daß unsterbliche Mensichen fähig sind, nach englischer Vollkommenheit zu streben.

Aber was ist der haß der Sünder einer Seele, die von Liebe Gottes glühet?

Soll sie erzittern, vor Menschen der Wahrheit Zeugniß zu geben, die bald im Angesicht des himmels und der Erde ihre Gettlichkeit beweisen wird?

Bas foll der Christ fürchten? Oder mas foll er von

denen, die Staub find, hoffen? Er, der von Gott Unfterblich- feit, und mehr als alle Welten hoffet?

Was seh' ich? In wüthenden Flammen lächelt ein Zeuge der Wahrheit gen Himmel; er schaut mit starrem entzücktem Blick auf den Gekreuzigten hin — der Anblick erhöht seine Natur über sich selbst! Er verachtet den Grimm der feurigen Pein, und blickt auf seine Asche triumphirend herab; indem der halb entkörperte Geist schon in den Pforten des Himmels schwebt.

4.

Komm, meine Seele — bu verlangst nach Nuhe, die bir die Welt nicht geben fann — fomm in die sußeste Einsamsfeit, in ein schöneres Lustgefilde als Sden, komm zum Grabe deines Erlösers.

Hier schweb' ich in stillen Betrachtungen über dem Felsen, wo er einst schlief, nachdem er ein Werk vollbracht, worin keiner unter allen Erschaffnen mit ihm war.

Von Todesqualen ermüdet, sehnte er sich nach diefer Rube. Hier neigte sich sein Haupt, mit Dornen gekrönt, in den Staub hin. Hier wuschen die Thranen der Seinigen das Blut von seinem Antlit, auf dem noch ernste Jüge in gött- liches Lächeln sich verloren.

Drei heilige Nachte gingen mit faumendem Schritt über das Grab des Schlafenden hin. Drei jammervolle Nachte beweinten ihn, die ihn geliebet hatten, als ob der Tod ben gefangen halten konnte, der ihn überwunden hatte.

Aber am britten Morgen stand ber Sieger auf, wie ein Seld, der, von großen Thaten ermudet, sich niederlegt, vom furzen Schlummer aufsieht und feinem Triumph entgegen eilt.

Wie Staub fant die Sterblichfeit von feinem verflarten Leibe; er schwang fich empor, und indem er fich aufschwang, erschüttert' ein suger Schauer alle Gebeine, die im Schoof der Erde zum ewigen Leben schlummerten.

Mein herr und mein Gott, du lebeft, und auch ich werde leben! Du figeft gur Rechten bes Vaters, und ich werde, von bir aufgenommen, fein Angesicht schauen.

Daß mich der Tod nicht ichreden mußte, ftarbest bu; daß meine Scele, die nach Unsterblichfeit athmet, nicht vor diesem nächtlichen Grabe bebte, ruhtest du im Schooß an der mutterlichen Erde, und standest wieder auf, mich meiner Auferstehung zu versichern.

Du bist auferstanden! Du haft dich über alle himmel aufgeschwungen! Was fann ich fürchten? Du willst ja, daß sie seyen wo du bist, die dir der Bater gegeben hat!

Dieses Grab, worin du schliefest, dieses Grabmal, melaches deine Allmacht öffnete, da du, Wiederbringer des Lebens, hervorgingest, ift mir ein sicheres Pfand, daß ich leben werde, wenn schon die Erde meinen Staub gurucknimmt.

O nennet nicht Leben, was bester Tod genennet murde! Nennet es nicht Leben, wenn der himmlische Geift, in den Leib von Erde eingesenft, im Finstern schmachtet, und nur in der hoffnung seiner Befreiung Rube findet!

Das Bergängliche ist feine Speise für einen Unsterblichen! Uch, meine Seele verlangt nach überirdischen Schönheiten; nach Gegenständen, die nicht unterm Anschauen dahin welfen! Nach dir, nach dir verlangt sie, von dem alles, mas ich sehe, nur matte, entstellte Schattenzuge sind.

Mein Dhr verlangt die entgudende Symphonie der Simmelebewohner gu horen, die den Bater der Geifter preifen; es ift mude, ben eitlen Schall leerer Tone, mube bie Stimme beiner Berachter ju boren!

Meine Seele, die nach Frieden, nach reinen ungestörten harmonien schmachtet, strebt aus diesem Kampfplat der Zwietracht in die stillen Auen der himmlischen Liebe empor, — aus der dürren Wüste in das verheißne Land, wo lebendige Quellen der Wonne sließen — aus den Zaubergefilden der Sinnlichkeit, wo uns jeder Tritt Versuchungen nähert, in den Garten Gottes, wo keine betrügliche Frucht winket — aus der Pilgrimschaft ins Vaterland der Geister!

Wie froh feh' ich jedem eilenden Tage, jeder entschlüpften Stunde nach! Wie vergnügt sieht die erleichterte Seele auf ihren welkenden Leib herab, der bald reif ist, ins Grab zu finken!

Tob! du fußer Name! bei dir wachen meine Bunfche auf, — nach dir schmachten die geheimsten namenlosen Begierben meines Herzens! Du raubest mir nichts Gutes, das ich besiße, und schenkest mir, was mir alle Neiche dieser Belt nicht geben könnten.

Was fäuselt für eine Stimme, lieblicher als Musik, um mein Ohr? Wer rufet mir? O ich kenne sie, sie ist die Stimme meiner Entschlafnen, die mich zu ihrer Wonne einladet.

Bald werde ich euch wieder sehen, ihr geliebten Seelen! Und o frohes entzückungsvolles Wiedersehen! wie wird euer Angelicht, vom Anschanen Gottes glanzend, mir entgegen lächeln!

Was für englische Tone werden von euern Lippen fließen! Was für himmlische Geschichten werdet ihr mir fund thun! Wie liebreich werdet ihr mich in den Sitten des himmels unterweisen! Mit welcher geflügelten Begierde werde ich von euch die hymnen der Unsterblichkeit lernen!

hat eine himmlische hand den Vorhang weggezogen, der meinem unfterblichen Ange ben feligen Anblick entzog? Oder schweb' ich schon entforpert unter ben Seraphim?

Belde Entzudungen bringen auf mich ein! Bie find alle meine Buniche gefättiget!

Welch ein Blid durch zahllose Reihen von Geistern, die zu Gott aufsteigen, und im Aufsteigen immer göttlicher scheinen!

Ich febe, von Mpriaden atherischer Sonnen umgeben, den himmel der himmel! Die glanzet der Thron des gefalbten Königs! Welche Schaaren von heiligen um ihn her!

Mit inbrunftig gefalteten Sanden ftehen feine Erlöf'ten, bie Seelen die ihm nachfolgten, vor ihm, und horen feine liebevollen Borte!

Nur die Sprache des himmels beschreibt, was fie empfinden; nur Ewigfeiten find das Mag ihrer Seligfeit!

Mein Blid bringt noch höher, aber ein unermeglicher Lichtereis blendet ihn zurud! Mit diesem Licht verglichen, ift eine Sonne ein gleißendes Staubchen! — hier wohnt der Unendliche, nur von Cherubim betrachtet, die der Glanz seines Angesichts vor allen Geschaffnen verbirgt.

Verhulle dich, meine Seele, und bete an! Verhullt und von fern beten felbst Engel an!

Alle Wonne flieft aus diefem Urquell; alle Schönheiten, die der Engel bewundert, oder die den Menschen von Erde reizen, sind die Strahlen, die sich aus diesem Lichtmeer erzgießen!

Ach, schon fällt der Vorhang wieder! Sie find verschwuns den, die himmlischen Gesichte, deren fein Name, feine Vergleichung wurdig ift! Es dammert wieder um mich her, ich fühle die Fesseln wieder, die mich noch an diesen dunkeln Kelsen heften!

Aber bald werden fie, wie versengte Faden, abfallen; bald werde ich die angeborne Himmelsluft athmen, und da sen, wo mein Erlöser lebt; und bei dir genießen, was kein Auge gesehen, was noch keine Seele in prophetischen Ahnungen vorempfunden hat, was kein Engel ermessen kann, alles was du denen, die dich lieben, bereitet hast.

Bald werde ich da fenn, o mein Gott, wo meine fehnfuchtevolle Seele dich besser erkennen, tieser in die Wege deiner Weisheit, in die Wunder deiner Allmacht schauen, und
deine unaussprechliche Vollkommenheit reiner lieben kann!
Wo wetteisernde Seraphim, die du doch minder geliebt hast,
die Indrunst meines Herzens entstammen! Wo du meine ohnmächtige Dankbegierde mit neuen Kräften begaben wirst,
deinen Namen zu verherrlichen!

Das hoffet meine Seele von der Unsterblichkeit, die du mir verheißen hast. D laß sie doch bald kommen, die Zeit, da ich dich würdig lieben kann; da kein Gedanke meines Herzens von dir hinweg gleitet, keine Trägheit meinen Sifer dir zu gefallen schwächet: wo mich nichts von dir locket; wo du mir alles in allem bist.

Ach! laß mich (dieß flehet dir meine Seele), laß mich, fo lang ich noch hier wallen foll, immer dieser feligen Hoffnung gemäß erfunden werden! Laß meine übrigen Tage in deinem Lob, in stiller Zufriedenheit mit deinem Willen, in frommer Bestrebung vor dir zu wandeln, verstießen!

Die du um mich her blübeft, schone Natur, rufe mich immer zu feinem Lobe auf!

Ihr Unfterblichen, die ihr über mir fcmebet, belebet

immer mein herz mit Gedanfen, die meiner Bestimmung wurdig find!

Ihr, die Gin Glaube, Gine Hoffnung mit mir vereinigt,

laffet und einander in diefen Befinnungen ftarfen!

Siehe, die Stunde nahert! Schon feben wir das Ufer der gludfeligen Spharen; ichon ftreden die himmelsbewohner, unfre unbefannten Freunde, ihre Arme aus, und zu empfangen!

5.

Freue bich, meine Seele, in beinem Gott; freue bich ber vollendeten Verfohnung, und bes triumphirenden Mittlere.

Er hat fich aufgeschwungen; schon entzieht ihn ein goldnes Gewölf ben nacheilenden Bliden feiner Geliebten; er fahrt zwischen den glanzenden Neihen der Seraphim, von Siegesliedern begrüßt, durch tausend himmel empor —

Schnell öffnet fich ihm die emppreifche Pforte, die jest nicht mehr geschloffen wird, sondern ewig offen fteht, die Er-

löf'ten des herrn zu empfangen.

Welch ein harmonisches Getümmel, welch ein gottlicher Einzug! Wie glanzt der Thron des neuen Königs von ferne!

Mehr wagt die unmündige Seele nicht von dir zu stammeln, o König der Geister! Deine Majestät blendet sie, — sie, die von deiner liebevollen Menschheit so sanft, so zärtlich angezogen wird.

Warum gitterft du, mein herz? War es nicht Gott, der aus Liebe fich in Menschheit herabsenkt? — D wie allmachtig giebest du, göttliche Liebe, mich an!

Ja, laß mich wagen, o Herr, gefalbter König, bu ewis ger Gegenstand feraphischer Hymnen, laß mich die entzuckte Empfindung magen, o Gottmenfc! Du bift - felige, namen: lofe Empfindung! - Du bift mein Bruder.

Und was ift nun der Menfch? Wer fann feine Sobeit

ausdruden? Die Engel Gottes neigen fich vor ihm!

D Menschengeschlecht! erfenne beine Natur; erstaune, ergittre vor der entgucenden Bahrheit - der Sohn der Aungfrau, der Mensch, der am Kreuz für dich starb, herr= ichet zur Rechten des Vaters; die Schöpfung dreht fich unter feinen Rußen, und fniende Erzengel ichauen mit Bliden voll Chrfurcht auf feine Winfe.

Erneuere, mein Beift, die geheimnisvolle Frage: was ift ber Menfch? - Der befeelte Staub, der Schatten, der Traum - wie fehr ift er verwandelt worden! Wie groß ist fein Abel, wie felig ift feine Bestimmung, wie unbegrangt find feine Er-

wartungen!

Ach! nennt nun nichts Vergangliches groß! Die Erde verschwindet, aller irdische Stolz finft ins Nichts! Wie tief ift alles unter mir was nicht himmlisch und ewig ift!

Dort oben, boch über euch, ihr vergänglichen, ichimmern= den Sterne, dorthin find meine Begierden, meine Soffnungen aufgeffogen. - Mein gottlicher Glaube vernichtet jeden irdiiden Munich.

Bas foll ich wunschen? Soll der fünftige Engel den Thieren ihre Freuden rauben? Oder foll der von Thoren Rubm betteln, der von Geraphim umgeben ift, die feine unfichtbarften Thaten bemerfen?

Soll nich der Leben munichen, der in Ewigfeiten hinaus fieht? Oder irdifche Guter, der die Gottheit felbft befist, die ihm alle ihre Allmacht, alle ihre unerschöpfliche Gute ichenft?

3mar find dieß alles nur hoffnungen - aber hoffnungen, bie fo gewiß als mein Dafenn find. Was fag' ich ? Co gewiß als das Dafenn beffen, von dem alle die Spharen, alle biefe Schörfungen zeugen!

Wie bald wird die Zeit nicht mehr fenn! Wie bald jene Sonne ausgebrannt haben? Was find Jahre? Was ift biefe Reihe von Augenblicken, auf deren behenden Flügeln ich in die Ewigkeit eile!

Dann ift alles ewiger, reiner, voller Genuß mas jest Hoffnung ift — Hoffnung, die mein befriedigtes Herz ichon an die Freuden der Unsterblichkeit gewöhnt.

Die entzudt ein Blid bes Glaubens auf den Thron, wo mein Verfohner berrichet!

Wie entzudt ein Blid in die Gefilde der himmlifden Liebe!

Was empfindet mein Geift, wenn er in tiefer Verhüllung, von ferne, mit leifem Gehor, die Harmonie aller Geschöpfe hort, die ihrem Schöpfer lobsingen!

D was erfahret ihr, heilige Seelen, in deren Berg bie reine Flamme der gottlichen Liebe alle andre Liebe ausgelofcht hat!

hinweg mas des Christen unwürdig ift! hinweg, mas die Unsterbliche gur Erde zieht! Was fann eine Welt voll Traume einer nach Gott athmenden Geele geben?

Die flüchtige Beit, mit ihren noch flüchtigern Freuden, flieht unter uns bahin; ber himmel nahert fich; wirf, meine Seele, wirf alles von bir, mas ben eilenden Flug noch hemmet.

6.

Bem du, o Gott, einen reinen Ginn geschenft haft, mer unverrückt in beiner Gegenwart bleibet, dem darf fein lebel begegnen.

Heilige Stille ichwebet über feiner Seele; er vergift fich felbft, und befleißigt fich nur, dir wohl zu gefallen.

Die Seele, die immer zu beinen Füßen liegt, verlernt stolz zu sevn. Wenn ich bich benke, o Ewiger, was bin ich alsbann? Ja, was ist bie ganze Welt vor bir?

Wenn du mich an beine Beisheit erinnerft, o dann hab' ich feinen Willen, als bein Gefes.

Dein Auge durchleuchtet die geheimften Irrgange meines Bergens.

Deine Beiligfeit macht mein Gebein ergittern, aber beine Liebe gerichmilgt mein Berg in Wehmuth und Danfbarfeit.

Du sprichst zu meiner Seele: suche mein Antlig! Schaue unverwandt auf mich! Deine Sunde ist vor mir hinweg gesthan; mein Antlig strahlt dir lauter Gnade!

D fo moge bann meine Seele, gleich jungen Cherubim, bie unter beinen schöpfrischen Bliden hervorblühen, immer im Licht beines Angesichts schweben!

Ach, daß die Wolken verschwänden, die dich so oft aus meinen Angen ruden!

Cobalb ich nicht auf bich ichaue, verirre ich! Meine Starfe wird Schwachheit, und meine Auße gleiten.

Führe mich, herr, auf beinem Bege! Laf beinen Engel mich bewahren, wenn ich anftofen will; laf beinen Engel mich bewahren, wenn ich die Bege ber Verkehrtheit betrete!

Ergreife mich, o Allmächtiger! Berbirg mich in beine Umschattung, bilbe mich ba nach beinem Herzen.

Ach! was ware mir sonst das Leben, wenn ich beiner Gnade unwerth lebte? Wie viel beffer ware mir's, gar nicht zu sepren bin!

hattest du mich zu einer Blume des Feldes gebildet, so blübete ich dir zu Ebren; batte mich beine Allmacht zum

gefiederten Sanger bes hains erichaffen, fo wedte mein froher Balbgefang ben einfamen Beifen zu beinem Lobe.

Aber du wolltest, daß ich, wiemohl zur Salfte von Stanb,

mein haupt unter den Unfterblichen emporbube.

Du gabft mir Gedanken, um bich zu denken, und Engelsbegierden, bie mich zu dir emportragen; eine Stimme bich zu loben, und Krafte beinen Willen zu vollbringen.

Du bift alles in allem; bu bift das Biel aller Geschaffnen, ber Anfang und bas Ende.

der Anjang und das Ende.

Du allein bift murbig, Preis und Ebre von und zu nehmen; vor bir neigen fich die himmel; dein Wille ift das Gefet aller Wefen, dein Wille ift Gute und Seligkeit!

Ach! wenn mein Wille dem deinigen widerstrebet, wenn sich der Ohnmächtige, den du mit einem hauch verwehen kannft, gegen den Unendlichen, der Wurm gegen Gott, auflehnet —

Furchtbarer Gedant', entfleuch! Meine Geele bebet vor dir, als ob fie in die Pforten der Golle blickte.

D du mein Schöpfer, mein Vater, hore die Gelübbe der entstammten Seele, drucke sie tief in mein Herz, und laß den heiligen Vorfaß immer vor mir schweben.

Ach, es ist nicht Stolz, was mich entstamme; ich fühle meine Nichtigfeit! — Aber ich fühle auch, was ich durch dich bin! Dich loben ja alle deine Werke! Selbst der Wurm im Staub ehret dich! Ach laß mich nur zu deiner Ehre leben!

7.

Wer ift ber, ben bie Enthullung vom Leibe ben Engeln Gottes gleich macht? Wer ift ber, beffen feliges Auge ben Ewigen schauen wird?

Wer ohne Falfch ift, wer auch vor dem Schatten bes Bofen, wie vor einer Schlange unter Blumen, guruchbebt.

Wer einen Bund mit seinen Sinnen macht, und sein Auge nicht auf reizende Gefahren hinlenkt; wer den füchtigen Gedanken, die leiseste Begierde, die des unsterblichen Menschen unwürdig ist, mit thränender Wehmuth und mit Scham vor dem der allwissend ist, betrauert.

Wer mit einfältigem Blid auf den Willen des Herrn

fieht, und nur das leben heißt, dem herrn leben.

Er übet sich, obgleich mit blöden, unentwickelten Kräften, hier in den himmlischen Geschäften, wozu er berufen ist: er liebet den Vater der Geister, er richtet seine Befehle aus, er betet seine Verhängnisse an, und verhüllt sich. — Ja von dir selber, o göttliche Liebe, aufgemuntert, wagt er's den zu lieben, dessen Schönheit Erzengel blendet; dem nachzuahmen, den die Himmel nicht umfassen.

Groß find feine Absichten, groß feine Erwartung; aber fein herz ift demuthig, und fühlt es mit zitternder Ent=

judung, daß Gott alles in allem ift.

Er halt diese Erde für den Ort, wo er gedemüthiget werden, wo er leiden, wo er zum himmel geläutert werden soll. Seine Schafe sind Ewigkeiten, seine Freuden sind Vorempfindungen des himmels. Sein Leben ist der Weg, sein Tod die Pforte zur Seligkeit.

Sen gelobet, Gott Erlöfer! O du, vor dem sich alle Unsterblichen neigen, mit welchem Dank, mit welchen Thränen der Entzückung können wir dich loben! Du bist es, der dem Tod und der hölle ihren Raub abgenöthiget; du rufest uns wieder ins Leben; du schaffest unsere Seelen um, und gibst uns den himmlischen Sinn.

Du haft und das Anschauen Gottes von neuem zur feligsten

aller Seligkeiten gemacht, welches ohne bich auf fundige Seelen Berberben bliste.

D helfet mir, ihr Erlof'ten des herrn, helft mir ihn loben, ihr Seligen, die nun genießen, was wir noch hoffen! Ihr Engel, helfet enern fterblichen Brudern ihn loben.

Noch Angenblicke, so fällt bieser Stand ab, und von jedem geheiligten Grade schwebt ein Engel empor, ein neues Geschöpf, selbst euch, ihr Seraphim, ein erstaunlicher Anblick, ein Geschöpf der Liebe, die am Kreuz blutete! Es erhebt sich in eure Versammlungen, es öffnet die neuen unsterblichen Lippen zu ewigen Hymnen, es öffnet die himmlischen Augen, und schauet Gott!

8.

Der herr ift Ronig, und fein Gefalbter ift gu feiner Rechten erbobet.

Sein Scepter ift Inabe; Bahrheit und Billigfeit find bie Grundfage feines Reichs.

Sein Thron ift bas Unenbliche, und alle Wefen beugen fich por ihm.

Er fullet die himmel mit feiner Gegenwart, aber fein berg wallet zu ben Menfchenkindern.

Er hat ihre Seelen erkauft, fie find ber Lohn feiner Letben. Er hat ihre Uebertretungen getilget und ihre Strafen auf fich geladen; er hat dem Tod feine Beute abgenommen.

Run find fie fein Eigenthum, fein Bolt; noch mehr fein eigen, als die Engel und die Unfterblichen alle, über die ihm ber Bater Macht gegeben hat.

Sie leben nur durch ihn, er hat die Erde verfohnt, und fur das abtrunnige Geschlecht die Verwerfung von Gott empfunden.

Ach daß wir alle von deiner Liebe zerschmolzen wurden! Daß fein so hartes Herz übrig bliebe, das sich dir versagen könnte!

Selig, felig sind die, die unter beinem Scepter leben! Dein Reich ist das Neich der Liebe. Wie selig ist's, dich lieben, und von dir geliebet feyn!

On haft bir mitten aus dem verkehrten Gefchlecht, das bich verkennet, eine Gemeine gefammelt, ein heiliges Bolk, beffen König du bift.

Sie leben unfichtbar der Belt, in fußer Abgeschiedenheit, obgleich mitten unter den Menschen; sie tragen dein Bild, aber die Belt kennet sie nicht.

Du leiteft fie, o guter hirt, ju ben reinften Quellen ber Freuden.

Sie entfagen ben vergänglichen Dingen biefer Welt; aber bu ichaffest ein Paradies um sie ber, wo himmlische Bergnügen bicht hervorbluben.

Du wandelst mitten unter ihnen, und redest vertraulich mit ihren Seelen; sie sind beiner fugen Stimme gewohnt, und folgen, wie Kinder der Unschuld, deinen liebevollen Winten.

Deine Liebe ist das Leben ihrer Seele; deine Liebe treibt jede gottliche Lugend in ihren Herzen hervor.

3mar die Welt spottet selbst ihrer Tugend; aber die Engel, welche um ihrentwillen immer auf und nieder steigen, bewundern die Schonheit der Seelen, die nach dir geschaffen sind; ihre göttliche Einfalt, ihre englische Lauterleit, erhabne Besinnungen mit Demuth, und heroische Geduld mit fanfter Zärtlichkeit vereinbaret.

D wie felig, wie felig find die Schafe beiner Beide, wie felig ift bein eigenthumliches Bolt.

Ihre demuthige Einfalt sucht nur dir ju gefallen. Sie treten mit behutsamer Sorgfalt in deine Fußstapfen, auf dem engen Pfade, wo du vorgegangen bift.

Sie leiden willig, fie leiden mit Freuden um bich; nur einen Blick auf bein Kreut, fo lacheln fie allen Schmerzen entgegen. Ja felig, felig find fie, die unter beinem Scepter leben!

Dein erftes Gefet ift Liebe, himmlische Liebe, fie, welche irdische Seelen zu Engeln reinigt, und Engel ber Gottheit nabert.

Deine Liebe hat sie bewältigt, und gang durchdrungen, o du, deffen gottliche Menschenliebe der Inhalt ewiger hommen fenn wird!

Sie brennen von reinem Verlangen, dich erkannt, dich verherrlicht zu feben! Sie lieben beine Gebote, sie lieben alles, was du liebest, alles was von dir zeuget.

Eine einfarbige Blume des Feldes ift ihnen, weil fie dein Geichopf ift, angenehmer, als die glangenoften Schaufpiele ber funftlichen Ueppigfeit.

Ihre Seele voll Gute ladelt allen beinen Gefcopfen entgegen.

Sanftmuth ift in allen ihren Thaten; fie find Rinder bes Kriedens, vom Beift ber Liebe getrieben.

Sie freuen fich mit den Gludlichen, und weinen mit den Beinenden; fie lieben ihre Feinde, und thun ihren haffern Gutes.

So hat fie ber gelehret, ber am Kreug fur feine Peiniger bat.

Sie leiden willig mit ihm, denn fie wiffen, daß fie auch mit ihm erhobt werden.

Die Belt halt fie oft fur arm und verachtet, aber fie

befigen den himmel; fie freuen fich allezeit, und ihre Freude fann niemand von ihnen nehmen.

Denn sie find die Pflangicule des himmels, die Gespielen der Engel, die Erben der Ewigkeit, die Gesegneten des herrn!

Sie werden allezeit bei ihm fenn, und das Angeficht ibred Batere feben.

Belch ein prophetischer Cherub, vor deffen Auge funftige Meonen aufgedect liegen, fann die Seligfeit ermeffen, die noch im Schoofe der Gottheit verborgen auf sie warten?

Sie werden leben, fie werden fich mit unfterblicher Freude freuen! fie werden Gott icauen!

So mahr der lebet, der mit seiner Nechten die himmel umfasset, und das Unendliche mit seiner Allgegenwart! deffen Bort die Welten erschuf! so gewiß als seine Verheißungen Wahrheit sind!

So mahr als Jesus mit göttlicher Kraft vom Tod erftanden ist, und sich aufgeschwungen hat, das Neich der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu empfangen: so wahr sind die Hoffnungen der Christen, so fest gegründet ist ihre Glückfeligkeit.

Ach, daß es die Enden der Etde horten! ach, daß es alle Boller borten! daß fich alle ju ihm versammelten!

Ach, daß meine Empfindungen zu Stimmen wurden, und meine Rede, gleich der Posaune der Auferstehung, in allen Ländern erschaltte!

Daß alle vernahmen, mas der herr an und gethan hot! Daß jedes herz fich vor ihm bemuthigte, und alle Aniee fich vor feinem Gefalbten beugten!

Erzählet feine Bunder, ihr Begnadigten Gottes; erzählet, was ihr erfahren habt!

Soret es, ihr Boller! vernimm es, o Erde, daß der Berr Ronig ift!

Ach, horet, horet die Stimme, die vom himmel ju und redet! horet den ewigen Sohn, den Geliebten bes Batere!

Noch schallet die liebliche Rebe seiner Boten, die uns Frieden verfündigen! Roch laben sie uns ins Reich ber himmel ein!

Aber bald wird ber Donner des Richters schallen; bald werden die Posaunen ber Todesengel und bas Rauschen bes kommenden Gerichts furchtbar ertonen.

Furchtbar ben widerfpanftigen Seelen, und ben Unglaubigen, und benen, welche bie Bahrheit nicht geliebt haben.

Dann werden ihn feine getreuen Unterthanen sehen und frohloden. Aber Schreden und banges Entsetzen wird die Gottlosen germalmen, wenn sie ihn sehen werden, ben König aller Geister, ben sie nicht wollten, daß er über sie herrsche; wenn sein eiserner Scepter jedes folze haupt zerschlagen, und jeden ohnmächtigen Feind in den Staub hinlegen wird.

9.

Send mir gegrußt, ihr stillen Schatten des Todes, und bu fanfte Ruh' im fuhlen Grabe!

Bald wird meine Seele ihren Staub abichutteln, bald wird mein Bebein in deinem Schoofe ruben.

Sep mir willfommen, festliche Todesftunde, du fuße Erofterin!

Wenn ich an bich bente, wallet himmlische Seiterfeit um meine Seele; wenn ich an bich bente, fühle ich mich schon halb entferfert. Ich schwebe schon im Eingange des himmels, und sehe mit verklarten Bliden auf die Dinge diefer Welt herab.

Dort unter den Gebeinen entschlafner Christen, wo mir jedes Grabmal ein Siegeszeichen unsterblicher Seelen ift, die über ihren Leib gesieget haben, sammelt mein Geist helle Gebanten und Freuden, die seiner Bestimmung würdig sind.

Ja, diefe Todtengefilde, diefe Graber und gerftreuten Gebeine, diefer grauenbafte Anblid fur irdifch gesinnte Seelen, ift eine liebliche Aussicht, eine Augenweide fur mich.

Denn dein Tod, o Jesu, hat dem Tode seine Schrecken ausgezogen; dein Grab hat unser Grab geheiligt; dein Aufer= stehen hat den Tod in ewiges Leben verwandelt.

Sen gelobet, o herr unfer Erlöfer! fen gelobet von allen Moriaden, bie bu erlöfet haft!

Wie felig find die, die an dich glauben! Wer kann fie fchreden? Was kann den göttlichen Frieden ihrer Seele ftoren?

Darf auch ein Uebel die berühren, die an deinem Bergen ruben?

Ein Blid auf bein Rreuz macht ihre Leiben zu Ergöhungen; ein Blid in bein eröffnetes Grab macht bas Sterzben zum Gewinn.

Du bift gestorben! Du bist auferstanden! Der Tod ift nicht mehr! Er ift jum Schubengel geworden!

D du Engel bes Friedens, bu angenehmer Bote vom Gerrn, wie lange verzogerft bu?

Ach, mann fommft du, mich beimzuholen? Wann wirft du mich babin bringen, mo ich Gottes Angesicht ichaue?

Bach' auf, mein Geist, jum sufen Geschäfte, den Bater ber Wefen ju loben! Der goldne Morgen ruft bich auf, seine Werke zu betrachten, und feine Gute zu erheben.

Schon eilt die Sonne über die öftlichen Berge herauf, und wirft einen weißen Glang in thauichte Thaler berab.

Ein neblichter Duft wallet um die entfernten Gebirge und um die glatte See, er steigt unvermerkt, und wird jum Silbergewolk.

halb erwacht hebt sich die schöne Natur aus dem garten Duft empor, und lächelt dem frohlichen Morgen entgegen, der mit Rosen begrangt, auf Flügeln wehender Winde, in blumichte Fluren herab sinkt.

Die Bögel schlüpfen aus bestrahlten Wipfeln hervor und schwingen sich hoch in die blühende Luft, den Tag mit Gesang einzuholen.

Sep gegrüßt, himmlische Sonne, du Quelle der Segnungen Gottes, die du wie ein glanzender Seraph hervor gehft, auf seinen Befehl dem Erdfreis Gutes zu thun, und deine geistigen Strahlen über alles, was feimet und lebet, auszugießen, das eine zu befreicht und das andere zu befeelen.

Aus dir quillt unerschöpft das holde siebenfarbichte Licht, in deffen reinen Bachen jede Schönheit schoner hervor leuchtet; aus dir quillt die fanft schwellende Warme und die immer rege Lebensfraft.

Ja von dir ftrahlt der Allgegenwärtige wie von feinem sichtbaren Thron herab; der duufle Erdbull fühlt fein Dafenn und blubet auf, und alles was lebet, freuet sich.

Jede Blume richtet ihr erquidtes haupt auf, und opfert ihm, ben nur Unfterbliche benten tonnen, ihre fugeften

Seruche; taufend Gefchlechter von leicht beschwingten Insecteu flattern umher, und saugen den feuchten Thau, und loben unbewußt ihren Schöpfer durch ihre Frende.

Wie lieblich schallen aus der azurnen Luft, und von jedem dunn belaubten Afte die Morgenlieder der Bögel! Die Freude schwellt jede besiederte Brust, und strömt in jauchzende Cone aus.

Gleich frohlich zwitschert der eine fein einförmiges Lied, indem ein anderer aus tonreicherer Kehle Labprinthe von harmonischen Melodien schleift.

Wen loben fie, als bich, Allmachtiger, deffen Gute fie empfinden, ob du gleich ihren gefühllofen Seelen bie Schwingen versagt haft, fich gum Gedanken von bir zu erheben!

O so lobe denn du, meine Seele, lobe den Herrn, der bir mächtige Schwingen gab, qu ihm hinauf qu ftreben, der bich gur Wonne der Engel, qu feiner Liebe bildete! Wenn schon beine Kräfte dem brennenden Verlangen entstehen, o so stammle sein Lob, und laß Erzengel dort oben ihre gott-lichen Hommen entzückten Sphären vorsingen.

Sep gelobet, daß du mich von neuem zum Anschauen biefer schönen Scenen erwedt haft, die seder neue Tag mir neuer und reizender zeigt!

Sen gelobet, daß du meine Rrafte, die in Todesfchlummer aufgelöf't lagen, wieder entgundet haft!

Daß mein Auge beine Werke noch siehet, und mein Ohr die fuße Stimme der Freundschaft höret; daß mein Leib noch geschickt ift, seiner Seele zu dienen, und meine Seele ihm zu gebieten; daß ich wieder freudig und munter vollbringen kann, was mir, weil du es mir auferlegt hast, zur fußen Pflicht wird; — o Ewiger, das ist alles beine Gute!

D daß ich mein Daseyn, mein Leben, meine Rrafte nur

nach beinem Bohlgefallen, nur zu Beförderung beiner Absichten gebrauche! Daß dieser Tag, den du zu meinem Leben hinzugethan haft, in den Büchern des Lebens glanzen möge!

Send mir heilig, ihr eilenden Stunden! Wohin eilet ihr als zur Ewigkeit? Unvermerkt schwimmt meine Secle auf euerm fanften Fluß dahin, unvermerkt naht sie der letten feierlichen Stunde.

Welch eine kleine Neihe von Stunden leben wir! Wie viele fließen ungenoffen, unaufgehalten dahin, von keiner guten That, von keiner edeln Entschließung, ach, nicht von beinem Lobe, o Vater der Geister, verewigt!

Moge mich ihr fcneller Flug allezeit erinnern, daß mir nur Augenblicke vorgezählt find, mich zur Ewigkeit angufchicken!

Ja, dieser große Gedanke umschatte mein ganzes Wesen! Er mache meine Beschäftigung wichtig, mein Betragen weise, meine Freuden heilig!

Er fporne meine Begierde mich felbst zu verbessern, erhitze meine Menschenliebe, besänftige meine Leidenschaften, entefeste meine Seele von allem, was sie hindert, ein göttlich Leben zu leben!

Vater der Engel und Menschen! du siehest, daß ich in einer Wildniß von Irrgangen und zweiselhaften Pfaden wandle, von reizenden und drohenden Gefahren umringt, unvermögend ohne deinen Beistand nur Ginen sichern Tritt zu thun. Verlaß mich nicht, mein Gott, und leite mich mit deiner Hand auf ebner Bahn!

O du Sohn des Vaters, mein Lehrer, mein Erlöfer, mein Nathgeber, — die himmlische Wolke hat dich unfern Bliden entrückt; ich kann nicht, wie dein Johannes, an beiner

Seite schweben, nicht, wie die fanfte Maria, zu beinen Küßen liegen, von deinem holdseligen Munde die Worte des Lebens zu hören — O sende den, welchen du tröstend an deiner Statt zu senden versprachest, da du wieder zurück zu deinem Vater eiltest; sende mir deinen Geist, den Geist der Wahrheit, daß er mich leite, wenn ich irre, züchtige, wenn ich ausschweise, ermuntre, wenn ich mude werde!

Wenn mich die Thorheit meiner Nebengeschöpfe erhift, so erinnere mich an mich selbst, du Geist des Friedens, und lösche den unbesonnenen Born zu sanstem Mitleiden.

Wenn ich beleidigt werde, o dann zeige mir das Bild der Liebe, die für Feinde blutete, und laß mich felbst in zärtlicher Liebe schmelzen.

Wenn mein Herz, vom schwarzen Geiste des Stolzes ans gehaucht, aufschwellen will, so erinnere mich des Staubes, ja des Nichts, woraus ich gezogen bin, und laß mich fühlen, daß ich der unwürdigste aller Begnadigten bin.

Wenn mich die Sirenenstimme der Wolluft lodt, o fo laß ben Engel bes Todes meiner Seele zulispeln, wie tlein die Freuden sind, deren Quellen nicht jenseits des Grabes entspringen.

Und so gib, o Geber alles Guten, daß ich von feinem Schimmer geblendet, gefühllos gegen die Lockungen, fühn und unbeweglich gegen die Dranungen der Welt, es wage, unter diesem ausgearteten Geschlecht weise zu senn, deinen Willen zu thun, und mich wie ein Unsterblicher zu betragen.

Von beiner Gute eingehüllt, von beinem Engel bewacht, von beinem himmel erwartet, was foll ich munichen? Was foll ich fürchten? Getroft erwarte ich alles, was du beschloffen haft! Auch wenn du llebel zu geben scheinst, gibst du Seligteit.

Bald wird meine Reise durch diese Wüste zu Ende laufen. Bald werde ich eine andere Zeit anfangen, die kein Sonnen-lauf mißt, wo weder Tage noch Stunden gezählt werden, wo Neonen voll Wonne wie Augenblicke vorbei eilen, unbereut, nicht zurückgewünscht; denn unzählbare folgen nach, jede mit neuen, jede mit seligern Seligkeiten bezeichnet, jede näher bei Gott!

## 11.

Lobfinget bem Gerrn, benn er ift gutig! Seine Majestat blendet ben Erzengel, aber feine Gute lachelt bis zu ben Sterblichen berab.

Saget von seiner Gute, ihr Kinder Abams, befennet eure Schuld und feine Barmherzigfeit! Saget, ihr Erlöf'ten bes herrn, rufet es burch alle Enden der Schöpfung aus, was seine Gute fur Bunder an und gethan hat.

Ich werbe nicht sterben, ich werde leben! Ja wenn alle diese Welten um mich her die Ewigkeit verschlungen hat, bann lebe ich noch von feiner Gute zu zeugen! Dann will ich jest noch ungebornen Schöpfungen von seinen Thaten singen; dann will ich von Sphäre zu Sphäre eilen, und ihren Bewohnern erzählen, was der Herr an und gethan hat.

Erft fcuf er dich, himmlische unsichtbare Welt, Mutter ber Geister, den himmel, wo der Thron seiner herrlichkeit ift, und die Engel, die auf feine Befehle warten.

Dann ichuf er die unsichtbaren Spharen, und unter ben Spharen die Erde, die jungere Schwester des himmels; und den Menschen, den wundervollen Verwandten bes Engels und des Staubes.

Damals leuchtete ber Erde mehr als Sonnenglang, ber himmel schuttete seinen sanftesten Schimmer auf sie herab;

Seraphim stiegen auf und nieber, den seligen Menschen zu besuchen, oder seine hommen in festlichem Fluge zum Throne bes Königs zu bringen.

Aber balb störte die Sunde, die Frucht des Stolzes und der Sinnlichkeit, die schöne Harmonie. Der Mensch fiel, er strebte nach versagten Höhen, und stürzte sich selbst in Elend ohne Gränzen; wenn nicht deine Barmherzigkeit, Unendlicher, den Gefallenen mit allmächtigem Arm empor gehalten hätte.

Denn fo mar es im heiligen Dunkel ber Emigkeit beschloffen, die Erde follte ber Schauplat ber Gnade fenn!

3mar ermudeten bich, allmächtige Gnade, die Sunder. Sie thurmten ihre Verbrechen bem himmel entgegen, und spotteten bes gögernden Nichters.

Da zerbarften die Bolfen, die Bande des Meers zerfprangen, und der Engel des Todes, über den Fluten schwebend, malzte die zurnenden Wogen über die Verbrecher, und wusch die Erde von ihren Entweihungen; die Sterbenden bebten, von deinem Schrecken eingeholt, und fühlten zu spat, daß der herr über und herrscht.

Schauernd saben die Unsterblichen auf den Erdball herab, der bleich und verfinstert ins Nichts zu verschwinden schien. Aber deine Gnade, Allmächtiger, schwebte über ihm, und trug ein frommes Geschlecht auf friedsamen Wogen in eine neue Erde hinüber.

Sie stieg, wie verschönert, aus der Flut hervor! Du segnetest sie, und sie blühete von neuem auf. Da frohlockten die Neugeschaffnen; Entzückung und Jubel mischte sich in die Büge des bleichen Schreckens, der noch von jenen Gesichten des Todes und der Verwüstung auf ihren Wangen lag, und versprach goldne Zeiten, wo Unschuld und Friede sich füssen.

Die Erfenntniß des Menfchen ift Dammerung. Er fieht

nicht, mas funftig ift. Aber vor beinem Ehron fteht icon bie Butunft, und erwartet beinen Winf.

Der Allwissende fah die Früchte des verdorbenen Herzens, die Schwäche des Menschen und die Lift des Verführers. Du sahest ichon deine Gerichte vergessen, deine Wohlthaten unbemerkt, die Hügel, die von deinem Segen träufeln, mit Gögenhainen entweiht! Du sahest die Zwietracht Brüder gegen Brüder waffnen und Unsterbliche, von der Wollust in Thiere verwandelt, im Schlamme schändlicher Freuden wühlen.

Mit dem unbegränzten Blide, womit du die schimmernben Atomen des Aethers und alle ibre Bewohner mit allen ihren Thaten bemerleft, sabest du es, o Herr, in göttlicher Nuhe, weil du wußtest, was du bei dir selbst beschlossen hattest.

Doch sah auch bein huldreiches Auge unter dem verkehrten Geschlecht die wenigen Frommen, die in Unschuld auf beinen Wegen wandelten. Oft besuchten reisende Seraphim ihre friedsamen Hitten, oder verweilten im schnellen Fluge, vom füßen Getone Gott lobender Psalmen angelocket!

Jehovah selbst stieg sichtbar herab, wie zu Abraham, dem Rater bes auserwählten Volkes.

Du ermähltest feine Rinder dein Bolt zu fepn, unter melchem du mohntest, und vor dem deine Offenbarungen sich gleich ber aufgehenden Sonne enthüllen follten.

Du führtest sie an deiner allmächtigen hand aus der Dienstbarkeit; bas Meer spaltete sich, ihnen Bahn zu machen, und fturzte feine felfengleichen Wogen auf die Gottesverächter herab.

Da zogen deine Erlöseten durch die Bufte. Die Bufte grunte unter ihren Fußen, der himmel regnete ihre Speife, die Felsen zerschmolzen in Wasserquellen. Deine Gegenwart jog fichtbar vor ihnen ber, fie frohlockten, das Eigenthum des Herrn zu heißen, und erwarteten die Gesehe ihres Königs.

Er fuhr herab, um ihn her war ein himmel von Wolten, von Cherubim getragen; furchtbar ichimmerten fie wie Blige aus bem heiligen Dunkel hervor, bas fich über ben Tag herwälzte.

Er stand auf Sinai, und Moses stieg, gleich dem kunftigen Mittler, im Namen des Volks zu Gott empor. Da flangen die Posaunen der Engel, Donner rauschten von ihren Flügeln, und ein Meer von Feuer strömte unversehrt um den Berg, und warf seinen blaffen Schein in ferne Thäler binab.

Da donnerte der Ewige seine Gesete, daß Sinai unter ihm bebte; seierlich hallte die Stimme des Herrn, von den Schrecknissen des Gerichtstuhls begleitet, durch die einöde Wüste.

Das erstaunte Bolt fant zu Boden und verbarg fein Antlig im Staube: die Majestat des heiligen schreckte die Sunder, banges Schrecken und Todesgestalten umzitterten ihre Stirne.

Aber Jehovah, feiner Gute eingedent, bestätigte ben Bund, den er mit ihren Batern gemacht hatte; er erflatte sich für ihren Gott, und sie für fein Bolt.

Er lehrte sie feinen Willen; der schreckende Donner grub ibn tief in ihre Seelen; aber er troftete auch die bebenden herzen durch die Schattenbilder der fünftigen Versöhnung.

Denn du bift allezeit Liebe, o Jehovah! dein Donner rufet uns nur lauter zu, was der fanfte Zephor lifpelt; auch beine Strafen find Bohlthaten in Bitterfeit verhullt.

Ja, in allen beinen Offenbarungen bist du Liebe! Deine Liebe hauchte die Wesen, beine Liebe gab und die Gesetze ber Glückseligkeit; beine Liebe erbarmt sich der Uebertreter, die

zu dir wiederkehren; beine Liebe begnadigt die Seelen, deren heiliger Eifer, obgleich in Schwachheit, sich bestrebt, auf Erden deinen Willen zu thun, wie er im Himmel vollbracht wird. Du bist Liebe, o Jehovah, in allen deinen Offenbarungen!

So erfuhr dich das Bolf, das du zum Zeichen unter den Wölfern aufgestellt hattest, zum Vorbilde der Wunder, die du an Abams Geschlechte thun wolltest.

So erfuhr dich das Menschengeschlecht, da du beinen Sohn fandtest, die Bilder hinweg zu thun, und die Geheimniffe des Heils vor uns zu enthüllen.

Er kam nicht unverfündet; ihn hatten im Geiste die Bater, ihn hatte in heiligen Gesichten der Sänger Gottes gesehen, und seinen Tod und seine Triumphe gesungen. Ihn hatten, vom Geist der Erkenntniß angewehet, die Propheten dem Erdfreis verkundigt.

Die geheiligte Zeit war gereift. Er, der auf dem ungeformten Chaos ftand, und der Welten hervorrief; er, der auf Sinai donnerte, stieg herab! o Wunder! der Unerschaffne stieg tief unter die Engel herab, und umfleidete sich mit Sterblichfeit.

Schon fah der himmel mit hellem Blid in die Wege des Ewigen.

Voll Entzudung, voll bruderlicher Sompathie strömten die Seraphim aus den atherischen Pforten herab, und sangen aus glanzender Luft die größte der Thaten Gottes. Suß tönend umfloß ihr Gesang die erstaunten Hirten; sie sangen der Erde vom Frieden.

Belch einen Bewohner trugst du, geheiligte Erde! Aber er gebot dir, von ihm zu schweigen. Sonst hatte die Natur unter seinen Tritten freiwillige Blumen hervor getrieben. Rarmel und Sion hatten sich vor ihm geneigt, und das Naufchen ihrer Cedern ware zu Harmonie geworden, seine verhullte Größe auszurufen.

Aber er verbarg sich in Niedrigkeit und Armuth, daß er den neuen Unsterblichen ein Vorbild wurde, das Vergängliche zu verschmähen und nach dem Himmel zu trachten, deffen Schatten die Erde ist.

Bas für Lehren höret ihr, erstaunte Bölfer! Bann hat ein Menfch wie biefer Gefandte bes Ewigen geredet?

Er befahl, den Unendlichen zu lieben. Er befahl, gleich den Engeln des himmels, den Willen Gottes zu thun. Er befahl, sich felbst zu verläugnen. Er befahl, vollkommen zu fenn, und sich unsterblich zu glauben.

Was der höchfte Schwung des menschlichen Verstandes erreichen konnte, verkündigte er — die hohe Bestimmung des Menschen — die Unsterblichkeit — das Gericht — den neuen himmel und die neue Erde.

Der Schöpfer der Seele lehret uns Weisheit! Der die Schlüffel der Ewigfeit hat, enthüllte uns die Geschichte noch ungeborner Aeonen! — Ach! wo find' ich Worte, die Größe feiner Gute auszudrucken? — Er enthüllte uns, daß Gott die Liebe ift!

Er lud die muden, die bekummerten Seelen zur Ruhe Gottes ein, er macht uns Muth, den Ewigen Vater zu nennen; er entlastet unser Herz von Zweifel und Furcht; wer mich sieht, spricht der Freund der Menschen, der siehet den Vater!

Und wen sehen wir, wenn wir dich sehen, du bester und göttlichster unter den Menschen? Dein Leben ist Bohlthun und zärtliches Erbarmen. Mit jedem Schritt eilest du neuen Werken der Liebe zu. Die Blinden sehen, die Tauben boren, die Junge der Stummen lobet Gott. Du unterweisest die Unweisen: du trodnest die Thranen der Betrübten, begnadigst die gedemuthigten Sunder; du stirbst für die Uebertreter; du verschnest die Erde, und öffnest und bie Pforten des himmels.

Und das that er, und den Vater zu verflaren fo wie ber Vater auch ibn verflart und allen Unsterblichen geboten bat, fich vor dem Scepter des Sobus zu neigen, auf dem fein Bohlgefallen rubet.

O nehmet es boch zu Herzen, ihr Wölfer! Go große Dinge hat der Herr für uns gethan! Goll er umsonft den Himmel geneigt haben! Goll der Versöhner umsonft am Kreuze geblutet haben? Bange Schauer und Todesempfindungen überströmen meine Geele — Ach, weinet mit mir, ihr Engel! trauert, Unsterbliche, und banges Wehtlagen achze durch alle Sphären, wenn alles umsonft ift, wenn die ganze Allmacht der göttlichen Gnade uns nicht zerschmelzen kann!

Warum, warum ift die Gnade Gottes, die Erretterin, ericienen, als uns zu lebren, daß wir, daß die gefallnen, aber nach Gott gebildeten Menschen, in die Ordnung ibres Schöpfers zurückreten, und mit den Unsterblichen, die in jenen himmlischen Welten glanzen, als das hausgefinde eines Vaters seinen Willen vollbringen, der die Glücksligkeit aller Wefen ift?

Rein geringeres Siel fonnte den emigen Sohn vom Throne bes Vaters berabziehen, als die Sunde, die Quelle alles Uebels, binmegzuthun, und die Menscheit, die er mit ibm felbst vermählte, zu ihrer erften Schönbeit und Wurde zu erheben.

Des Unendlichen Wollen ift Allmacht; er gebeut dem, Wieland, fammit. Werte. XXVI.

das nicht ift, und es ift. Eher fonnten die Gestirne von ihren Polen herabstürzen, eber die Seraphim verlöschen, und dieser ganze harmonische Nau von Sonnen und Erden zerztrümmern, als daß seine Weisheit ihres Zweckes versehlen sollte!

Aber webe, webe benen, die feine Gute verschmaben! Webe ihnen, die das verschmaben, was er selbst für Engel nicht gethan hat! — Er wird wieder kommen! Schon hör' ich von ferne das Rauschen des furchtbaren Tages.

Er wird wieder fommen, mit der Allmacht des Unendlichen bewaffnet, Moriaden flammender Engel gehen vor ihm
her, Moriaden flammen zu seiner Seiten. Seine Stimme
ift furchtbarer als Donner, in seiner Nechten sind Blibe, die
in die Seele verwunden! Vor seiner Ankunst erbebet die Erde, ihre Pfeiler sinsen ein, sie verschlingt die Feinde Gottes
und der Menschen, aber nicht, wie sie flehen, auf ewig! Bald
ruset sie die Stimme, welche die Welten ans dem Unding
und die Todten aus der Verwesung rust, zum schrecklichen
Urtheil bervor! Hervor ins Angesicht des Gottmenschen,
dessen verschmähete Liebe nun zu Gerechtigkeit wird!

Aber ben redlichen, den weifen Seelen, die feine Gefete liebten und nach seiner Erscheinung verlangten, lächelt Gnade und ewiges Leben aus feinem Antlit.

Jest scheidet er die Bofen von den Guten, die er lange vermengt ließ, ob vielleicht der Anblick der Tugend, die füße Gewalt des bessern Beispiels, die Thoren zur Weisheit lenken möchte.

Aber bas Maß ber Sunder ift erfullt! Er verbannet fie aus dem Reiche der frommen Geifter. Der gottvergeffene Stolz, die Ungerechtigfeit, die Falfcheit mit der englischen

Larve, und die unmenschliche Zwietracht, flieben, von feinem Donner verfolgt, mit ihren Stlaven gur Bolle.

Die Blige, die von feinem Richtstubl ausgeben, entzünden bie Erde. Ourche Keuer gereinigt, glanzt sie in erneuerter Schönheit himmlisch bervor, und fiebt voll Bunder einen neuen himmel sich über ibr wolben.

Der Ewige schaut auf die zweite Schöpfung berab, und siehe, alles ift gut! Das Bofe ift in den Abgrund gefunken, die Sunder mit ihm; ein ewiges Denkmal der Heiligkeit Gottes.

Nun ift alles gut! Der Unerschaffne berrichet — Die Geschaffnen beten ihn an. — Sein Geset ift Liebe — ihr Geboriam Seligkeit! Ihr Dafenn, ihre Bonne, ihre Bollstommenheit fließt aus ihm, und ergießt sich mit Dank und Liebe und Entzückung wieder in ihn.

D Ewigfeit! geheimnisvoller Name! Belde nene Bunder ber Gute, ber ewig ausströmenden, ewig unerschöpften Gute bes Unenblichen, wirft bu offenbaren?

hier verstummt die sterbliche Junge! hier verliert sich mein Gedaute in undurchtringliche Nacht! Gelbst in des Cherubs lichtvollem Bufen steigen nur dunfte Ahnungen auf, wenn er alle feine Kräfte auftrenget, über die Gränzen seiner Erfenntniß in fünftige Geligkeiten binauszublicken, die noch das heilige Dunkel der Gottheit vor allen Geschaffnen verbirgt.

## 12.

Bo fevd ihr, felige Tage, von beffern Menichen gelebt, da die erneuerte Belt aus den Baffern hervorstieg, und eine schuldlose Jugend in junge haine lud?

Ober da Rahel, die lieblichfte unter den Tochtern zu Haran, ihre fanfte Heerde in fille Fluren leitete, und ihre tonreiche Stimme zum Lobe des Schöpfers gewöhnte, indem ein blühender Kranz von Schwestern in Reigen um sie her tanzte, und die unentweihte Cither zu göttlichen Pfalmen stimmte.

Als die einfältige Natur ihre Kinder noch um fich her erzog, ungeschminkt, wie fie selbst, in anmuthigen Gefilden, die noch feine Swietracht bes goldnen Schmucks ber Ernte beraubte.

Als ihre bescheidene Begierbe sich noch mit nabrenden Pflanzen begnügte, die jede Jahrszeit freigebig hervorbringt, der Oelbaum träufelte seine Fettigkeit auf ihre Häupter, und die emsige Biene theilte den füßen Houig mit ihnen, den sie auf gewürzreichen Hügeln fammelte.

Ms ihre frommen hutten, die Wohnung ber Liebe und ber Unfchulb, nur von friedfamen Palmen beschüft waren, die ihren wicthlichen Schatten dem muden Fremdling entgegen ftreckten.

Als noch die weise Mutter die Kinder, die um sie her scherzten, durch lehrende Fabeln ergößte, und jede hervorteimende Neigung zu fünftiger Tugend bildete.

Ad, ihr fend entfloben, ibr feligen Tage! Nie hat euch mein Auge gefehn; nur in beiligen Träumen befucht mich euer holder Schatten, und erquickt mein herz mit flüchtiger Bonne.

Wohin fend ihr entflohn? in welche unbemertte Hutte? zu welchem frommen Geschlechte, bas die Sitten befferer Wäter mitten in entarteten Zeiten erhalten hat? Umfonst fuch' ich euch, als bei dem Chriften, den seine Tugend, gleich einem blendenden Glanz, den übrigen Sterbelichen unsichtbar macht.

Sie sind zerftreut, die wenigen Frommen, die Medlichen, die Weisen; sie liegen unter dem verkehrten Hausen versteckt, wie die balfamische Liole von hoch aufgeschoffnen Resselln überschattet wird.

Ach wie lange foll der Gottlofe fich verbreiten, und der Stolze seinen Kamm rothen? Wie lange soll der Fuß des Ungerechten den Armen in den Staub treten, und der Verächter Gottes des zaudernden Donners spotten? Wie lange soll die Natur unter ihren Verwüstern seufzen, und die Sonne flagen, daß ihr heiliges Licht den Thaten der Sünder leuchten muß?

Nicht lange, so wird ber Gottlofe gar nicht mehr fevn, feine Kraft wird verwelft fevn, und seine Krone zu Boden liegen. Seine Werke wird das Feuer verzehren, und ewiges Bergeffen feinen Namen auslöschen.

Alsdann wird man nach feiner Statte feben, und fie wird nicht mehr fepn. Er wird fepn, wie einer ber nie geboren war, und fein Gedachtniß wie eines Morgentraums.

Aber die Gerechten werden bleiben, und das Maß ihrer Tage ift Ewigfeit. Sie werden versammelt werden, und die neue Erde besitzen, wo Gerechtigkeit wohnet, und Unschuld und Friede fich fuffen.

Die ihr jest leidet, frohlodet! Dort werdet ihr, mit Palmen gefront, dem Siegeswagen des Göttlichen folgen, der vor euch her durch Leiden des Todes zu seiner Herrlichkeit einging.

Die ihr jest weinet, erheitert euer Untlig, ihr werdet

euch freuen; mit unsterblicher Freude werdet ihr euch freuen, jede leidende Ebrane wird eine Quelle von Seligkeit werden.

Alsdann wird die Wüfte blüben wie eine Rofe, der Erde wird die Pracht des himmels gegeben, und alle Stimmen der Schöpfung werden Ein ewiger Lobgefang des Unendlichen fenn.

## **E**rinnerungen

an eine Lreundin.

1 7 5 4.



Bon ieher mar der Beisbeit Umt, die Schonbeit Mit Beift zu ichmuden, und ihr ein Gefolge Von Grazien zu geben, die die Tugend Bebar, und die nicht mit den Wangen welfen. Erstaunt fieht fich durch fie die Seele ichoner Und göttlicher, als sie zu hoffen magte; Olympier, die mit dem Sonnenblick Durch diese Karben, die uns bemmen, dringen, Sehn in der Seele beil'gem Schoof die Erbin Der Ewigfeit, den Engel, fich enthüllen. Mir gab der himmel unter feinen Gaben. Die Unschuld in der Anmuth fanftem Schmucke Nie ohne Brudergärtlichkeit zu fehn. Mich rührt fonft nicht, was die Bewundrer rührt. Von Bunichen frei, hab' ich den goldnen Domp, Der um die Großen rauscht, gefeben. Mich ruhret nicht der fleine Stolz der Soffnung. Mls Sflav der Sflaven andern zu gebieten; Nicht ihre marmornen Valafte, Und die zur Schmach der Kunft bezwungene Natur. Dagegen rühret mich in fauften Augen Die unverstellte fich bewußte Unschuld, Ein menschenfreundlich's beitres Lächeln. Und auf die reizenden Gefvielen Ein Blidt, den nicht der Reid vergiftet. Rur folden moge mein Gefang gefallen,

Nur ihnen soll aus dem gerührten Auge Serenens Unglud eine Thran' entloden!
Und unter ihnen dir, o holde Freundin,
Gespielin meiner Muse, die sich jeht
Bertraut, wie eine Schwester mit der andern,
Mit dir bespricht. D! neige sanst dein Ohr
Ju den Erinnrungen der treuen Freundschaft,
Der Freundschaft, die zum sesten Augenmert
Die Ewigkeit, und hier dein Glück sich macht,
Und drücke sie in deine weiche Seele.
Und wenn mein Schicksal deiner Gegenwart
Mich einst entzieht, so sen dieß Blatt dir oft
Ein nicht unwerthes Denkmal unster Freundschaft.

Por allen ichwebe bir, o Kreundin, ftets Der Geele bobe Burbe vor den Augen. Beichau' ibn oft, ben beiligen Bedanten. Du trägft der Gottheit Bildniß, die Bernunft, Die hobe Rraft die Babrheit zu erfennen, Und beine Reigungen nach ihr zu bilden. Der Schmeichler lügt, ber beine Rosenwangen, und mas an dir einft welfet, englisch nennt. Mur durch den Beift, nur durch dein ewig Theil Bift bu den Geraphim verwaudt, und fünftig Die felige Gefpielin ihrer Kreuden. Das Göttliche, das in und deuft und liebt, Strebt ftets nach Gott und ruhet nur in ihm. Oft fen in einfamen geweihten Stunden Dieg bein Geschäft, bas Wefen zu betrachten, Durch meldes du des Tages goldnes Licht Mit Freuden trinfft, und unter ben Beichopfen Dein liebensmurdig Angesicht erhebft.

Betracht' und lieb' ibn in dem Widerschein. Den feine Schöpfung in die Beifter ftrablet! Und wenn du, von der gottlichen Betrachtung Entzudt, dich im gebeimnisvollen Abgrund Der Majeftat und Größe des Erschaffers So gang verlierft, daß du im Licht der Gottheit Wie in dein Nichts gerfließest: dann, o Freundin. Erhebe bich, und fubl' in ihrem Umfang Des Beiftes Sobeit, welcher Gott ju benten, Su ichauen fabig ift, und nur in Gott Den letten Endamed feines Dafenns findet. Und wenn du den Gedanken, der den Engeln Ein ganger Simmel ift, bei bir bedenfeft, "Daß Gott dich fieht, daß beine gange Geele Vor ihm enthüllt mit ihren Thaten liegt." So moge ftete bein unbefledtes Berg In ftiller beiliger Entzudung mallen! D! niemals lag dir diese Geligfeit Entwenden, überall und immer dich Mit Ruh' in feiner Gegenwart zu fühlen! D! diefem Frieden Gottes gleicht fein andres Glud; Er überwieget ein Gebirg von Leiden: Ber ihn belitt, o ben versucht die Belt Umfouft mit ihren übertunchten Freuden.

Wenn Tugend durch den Flor der Schönheit icheint, Bas fann so ftark, wie sie, zur Liebe reizen? Ein denkend Auge, das mit ernfter Anmuth, Und mit der Majestät der sich bewußten Unschuld Stillschweigend tadelt oder billigt, Wie mächtig strahlet es in edle Seelen? Oft lehrt ein Blick von einer Panthea

Gewaltiger, als eines Platons Reben. Singegen fieh, den strengesten Contrast Der Schönheit mit der Häßlichkeit zu sehen, Narcissen an, die einer Venus gleicht. Sprich, was verhüllen diese stolzen Farben? Bas deckt dieß zierliche Gewand? Wer wohnt In diesem prächtig ausgeschmücken Hause? — Ein Tempel von Porphyr deckt einen Uffen! In ihren Augen laur't der Durst nach Siegen, Aus jedem Jug spricht Selbstgefälligkeit, Die Missuns sieht mit feielt hervor aus ihrem Lächeln, Und schlaue Sittsamkeit farbt ihre Bangen; Wie würd' ein Bluck in ihre Seel' und schrecken, Wenn sie, entsleidet von den Frühlingsfarben Des schönen Leibes, unserm Aug' erschiene?

Nicht fo verachtenswerth ift eine Agnes, Schon ohne Seele, blühend wie die Rose An ihrer Brust, beredt wie eine Puppe. Sie lächelt allen zu; ihr blaues Auge Sagt allen — nichts, und niemals widerspricht Ihr Rosenmund dem seelenlosen Auge. So steht auf einem marmornen Gestelle Sin Lenusbild, für's Anschan'n nur gemacht; Si lüget Leben, zeigt die gleiche Miene Von Jahr zu Jahr, und lächelt alle au.

Das Weib, mit jedem Reiz das Herz zu schmelzen, Ward nicht zum Endzweck eines Steins erschaffen, Noch zu dem Tändeln geistberaubter Kuffe. Sie ist dazu gemacht, des Mannes Kummer Hinwegzulächeln oder zu erleichtern, Und seine Frenden zärtlicher zu machen.

Die Unschuld soll in liebenswerther Einfalt Aus ihrem Blid, aus ihren Thaten leuchten. Oft hat die männliche zu strenge Tugend Bonnothen, durch die kluge Zärtlichkeit Der weiblichen befänftiget zu werden.

Bergiß es niemals, Freundin, daß es blos Die Seele ift, die in des Weisen Urtheil Dich liebenswürdig macht, daß ihm dein Gerg In allen deinen Zügen offen fteht, Und daß er, was du dentst, in deinen Augen lief't.

Doch forge nicht, wie du gefallen mögeft! Die Unschuld und die heitre Sittsamkeit, Ein offnes Antlig, wo die Gute lächelt, Muß stets gefallen. Aber niemals zeige Dein Blick ein triumphirendes Bewußtsen, Daß du gefällst; nie werf auf deine Anmuth Die Sitelkeit unangenehme Schatten!

Selinde, die durch Kunst gefallen will, Find't das Geheimniß, lächerlich zu werden. Mit großer Müh' vernichtet die Betrogne Das Schönste von dir selbst, und will durch Swang Das werden, was sie durch Natur schon war. Sie richtet vor dem schmeichlerischen Spiegel Zugleich den Puß und ihre Mienen ein; Gebärde, Blick, Bewegung, Stellung, alles Ist in der Negel und verräth und Absück. Selbst ihre Grazien sind steif, und eh' sie lächelt, Wird überlegt, wie weit es sich gezieme Die kleinen Lippen zu verlängern. Kurz, Bor lauter Sehnsucht immer zu gefallen, Gefällt sie andern nie, und faum sich selbst.

Wie angenehm ist Stella gegen sie? Wohin sie geht, folgt ihr die sanste Kreude; Ihr Blick voll unbewußter Anmuth macht Den Frühling reizender, die Wolfen heiter. Mit Sittsamkeit und allgemeiner Güte und tausend unerwordnen Lieblichkeiten Gewinnt sie jedes Herz, und weiß es nicht. Nie suchte sie den Seein des feinen Wißes, und alles was sie spricht, gefällt und rührt. Doch hört sie lieber. Niemals dat ein Spiegel, Der ihr vorüber stand, ihr freundlich Auge Ihr Schliebewundrung den Kreundinnen entzogen. Nie hat ein folzer Blick, ein höhnisch Lächeln Auf eine übertroffene Gespielin

Der Wis, o Freundin, ift fur unfre Secle, Bas dem Geficht der Farben Glang; ein Gut, Das bie Natur gewährt, und bas die Runft So wenig geben fann, als eine Piftin, Kunftmäßig ausgemalt, bir gleichen wird. Bis ohne Geift ift ein vergold'ter Narr. Mur die Vernunft, die Michterin der Dinge, Weiß Wis und Schönheit weislich zu gebrauchen, Bum äußern Schmuck der Wahrheit und der Bute. Der falfche Bis begnügt fich, wenn wir lachen; Wir lachen auch, doch über ihn allein. Er will bewundert fenn, nicht nüßen, Und bei noch größern Thoren als er felbst Gelingt es ibm. Denn Kluge febn noch lieber, Die feelenlofe fcone Mgnes an. Die immer lacht und weiße Babne blect,

Alls einen leeren aufgeblatten Bifling, Der ftets entscheidend spricht, und niemals bentt.

Heil bir! Vernunft, du ewig blüb'nde Schönheit, Gesundheit unser Seele, ohne welche Der leichte Wiß ein tönend Nichts, Geschmack ein leckrer ungewiser Kikel, Die Phantasie Vacchanten ähnlich ist. Du zierest und verbesserst jedes Alter, Du lebrst die Jugend, Meisterin der Sitten, Du gießest Licht in die erwärmte Seele; Von deinem Cinsus glüht das edle Herz Von frommen Wünschen, sieht mit unverwandtem, Verliebtem Auge auf das Engelsbild Der reinen Tugend, und bestrebt sich emsig, Dem Unerreichbar'n stets sich mehr zu nabern.

Indeß, weil unfer blobes Auge felten Der Wahrheit eignen Sonnenglanz erträgt, Muß ihr die vielgestaltige und immer Gefall'ge Muse ihren Schleier leiben.
Bo ist das Herz, das dann ihr widersteht?
Es sev nun, daß dich die erhabne Rowe In beiliger Entzückung in die Auen Des Friedens, jenseits dieser Schattensonne, Erbebet; oder daß die weise Lambert Die Sitten abelt, oder Graffignv Die Unschuld uns in nachter Schönbeit, reizend Und wild wie die Natur, und Freibeit athmend, Mit jeder süßen Weiblichkeit geschmückt, Im Wilde zeigt, und Bilia benennt.

Die reizende Gestalt der sansten Thamar Und Nabels feusche Zärtlichkeit erscheinen. Erhabne Muster, die der Sofrates Der Dichter, dir und beinen schonen Schwestern Jum Beispiel gab, damit einst eure Töchter In euerm Schooß von euch zu gleicher Unschuld Gebildet werden. Lerne von Debora Mit frommer Stille dich den Fügungen Der unerforschten Vorsicht unterwerfen. Sieh, wie in Sunith sich die schöne Unschuld, Nicht lang vom Schein der Tugend hintergangen, In ihrer Majestät wie göttlich zeigt; Ihr erster Anblick schöne Sünder nieder, Die Melodie der Stimme, die ihn straft,

Don diesen reizerfüllten Schildereien Der Tugend und der Weisheit eingenommen, Wirf beinen Blick umber, und suche Sie bei den Monschen, und an wem sie glänzen Den ehre. Wer die Tugend thätig preiset, Der sen dein Freund. Zwar Muster, wie die Muse In dichtrischen der Nachwelt heilgen Nächten Der Weisen zeigt, die suchest du vielleicht Umsonst bei deinen Zeitgenossen; doch Zerstreut wirst du die schönen Züge finden, Die wir in Sin vollsommnes Vild versammeln, Und auch zerstreut und einzeln sind sie liebenswerth; Die Freundschaft kann in Ginen Kranz sie winden.

Sev stets bereit durch ungefärbte Gute 2Bo möglich aller Herzen zu gewinnen Die dich umgeben; aber schließe doch Dein Inner's nicht vor jeder auf, die dir Sich mit dem Unicein offner Freundschaft nabt. Und mable feine andre gur Vertrauten. Als welche gleicher Ginn für bas, mas gut Und icon und edel ift, mit dir verschwistert. Und hat dein gunftig Schickfal eine folche Dir jugeführt, o bann genieß' es gang Das hohe Glud, dem Bufen beiner Freundin Dich forglos zu vertrauen, beines Bergens Beheimste Reigungen ihr aufzudeden Und Schmerz und Freuden ftets mit ihr zu theilen. Sie lehrt dich mehr durch Thaten als durch Reden; Gie ift ein treuer Spiegel beiner Seele Und ichmeichelt nicht, wie andre Griegel pflegen. Sie liebt an dir das Schon' und Bute nur, Und will viel lieber beine Fehler beffern Als gutig überfehn; denn Kehler werden Doch niemals icon, und wenn wir fie auch liebten. Sie macht, gleich beinem Schutgeift, für bein Berg Und für ihr eignes, daß fie ftete verdiene Von dir geliebt und nachgeabmt zu werden. So war einst Unna Some's und Clariffens Freundschaft. Ein emigglangend Beispiel für die Rachwelt!

Berachte siets den Schmeichler in der Larve Der Freundschaft oder Liebe. Seine Worte sind Sirenensang, den Ohren süß, der Unschuld Berderblich. Wenn er dich in seinen Oft nur geheuchelten Entzüchungen Jum Engel macht, und, was an dir zu loben ift, Auf seinen Lippen himmlisch, göttlich wird, So glaube mir, er kennet deine Schwäche,

4

Und gruft' bich Gettin, wie bort Catan Even, Dich leichter um die Menfcheit gu betrugen.

Dich, Freundin, bat in einer goldnen Stunde Des himmels Gute fegnend angelächelt, Rein Reiz wird dich der tugendhaften Ginfalt Entziehn; vergebens macht die Citelfeit Auf ein fo icones Berg, wie beines, Anfpruch. Du blubeft in ben fanften Influenzen Der frommen Tugend auf, ein füuftig Beisviel. In deinem Urm wird einft ein edler Mann Sein moblgebrauchtes Leben fuger fühlen; Rach dir wird fich bereinft an beinem Bufen Der iconen Tochter weiche Geele bilden. Sev immer gludlich, immer liebenswerth! Stets fen bein Berg mit einer Engelsmache Von Tugend umringt. Der anspruchlose Befcheidne Stolz auf felbstbewußten Berth, Die Wahrheit, die nichts scheinen will als was Gie ift, die ftete fich gleiche Gute, Die Kenscheit mit dem beitern Engelsblick. Die Nachsicht mit den Kehlenden, die ftille Ergebung, und, ihr reines Ange ftets Dem himmel zugekehrt, die Frommigkeit, Sie follen ewig einen lichten Rreis Um beine Seele foliegen; faufte Rube Dich ftete in ihre Rofenflügel bullen, Und Seraphim, die ungesehnen Beugen Bon unfern stillsten Thaten, himmlisch lächelnb Bei beines Lebens Anblid fich verweilen!

## Cyrus.

Ein unvollendetes Beldengedicht in fünf Gefängen.

Anfgesett in den Jahren 1756 und 1757.



## Erster Gefang.

Singe mir, Mufe, den Mann, ber von den Bergen von Perfis

Muthig stieg, dem drauenden Stolz der Tyrannen entgegen, Die vom furchtbaren Thron, auf Asiens Nachen gethürmet, Rings um sich her die Erdebewohner mit Fesseln bedräuten; Bis, vom ewigen König zur heiligen Nache gerüstet Und zum Hirten der Völker geweiht, der göttliche Evrus Gegen sie zog, ein kühner Beschirmer der Nechte der Menschen, Seiner Brüder. Umsonst verband sich der Könige Stärke Wider den Helben, vergeblich erhuben sich Babvlons Mauern: Ueber ihm schwebte der Ruhm von seiner Weisheit, und legte Willige Völker zu seinen Füßen; die Weisen und Guten Flossen sich zu, besiegt von seiner erobernden Güte; Denn sein zurnendes Schwert tras nur die Feinde der Menschbeit.

Viel Gefahren, viel ehrenvoller unsterblicher Arbeit Duldet' er, unüberwindlich, auf seine Tugend gestühet, Bis er den neuen Thron, der Könige Vorbild, erhöhte, Der vom geheimen Nil zum Nofenlager Aurorens Welten von Menschen lockte in seinem Schatten zu wohnen. Dich, o Wahrheit, dich ruf' ich aus beiner glanzenden Sphare,

Mutter der schönen Natur, zu meinen Gefängen herunter! Wenn in der Morgenröthe des Lebens mein wankender Fuß

Einfam die Pfade bestieg, die zu deinem Tempel sich winden; Wenn mein Gesang dir immer geweiht war, so böre mich, Göttin,

Jest, da mein Geist von mehr als Liebe zu flüchtigem Nachruhm,

Da er von Liebe der Tugend entbrannt, in sichtbarer Schönheit Ihre Gestalt dem Menschengeschlecht zu entwerfen gelüstet. Beig', o zeige sie mir, in ihrer Grazien Mitte, Jene sittliche Venus, die einst dein Xenophon kannte, Und dein Ashlen mit ihm, die Mutter des geistigen Schönen. Und ihr, höret mich, Freunde der unentheiligten Musen Und der Tugend, vor andern ihr künftigen Herrscher der Wölker.

Deren jugendlich Herz die Gewalt der Wahrheit noch fühlet: Hort mich, und lernt von Cyrus die wahre Größe der Helden! Durch die Pforte, die zwischen den Medischen Vergen sich aufthut,

War ist der Persische Held in die Ebnen von Affur gedrungen, Wo durch Auen und Haine der schnelle Zerbis sich wälzet. Unerschrocken erwarten mit ihm die Meder und Perser Ihren troßigen Feind, der die unabsehbaren Felder Zwischen dem Strom und Arbela mit seinen Zelten bedeckte. Zwar der Persischen Schaar schien jede Stunde zu träge, Die vom Streit sie entsernt; allein die Klugheit des Eprus Bändigte noch das unzeitige Feuer, und zwang sie zu warten, Bis die Afforer zum Angriss ihr sestes Lager verließen.

Unterdeß spotteten sie von den äußersten Hugeln des Zagrus, Bo er die Thäler Arbelens begrenzt, der feindlichen Mengen, Und verfürzten mit friegrischen Spielen die Lange der Tage.

Ihnen war die entmannende Wollust, das üppige Gastmabl, und der nächtliche Tanz, und das weiche Lager auf Rosen Unbekannt; ihnen war's Lust, in schwerer eiserner Rüstung, Müde, nicht überdrüssig der harten Arbeit des Tages, unter nächtlichem Himmel auf kalter Erde zu ruhen. Ihre gehärtete Faust, der sansten Lydischen Flöte Ungewohnt, war geübt die wolkenstüßende Fichte Riederzusällen; ihr schlüpsender Fuß mit stiebenden Rehen, Leicht wie der Zephyr, durch raschelnde Lüssch' in die Wette zu laufen.

Ihre Speise war Brod und bluterfrischende Aresse, Wasser ihr Trank, mit dem blinkenden Helm aus der Quelle geschöpfet.

Ihre mannliche Bruft, zu Gebuld und Arbeit gestählet, Trofte dem Schmerz, dem Hunger, dem Froft, der glübenden Sonne,

Jeder Gefahr und jeder Gestalt bes blutigen Todes, Benn die Posaune des Ruhms in ihren Ohren ertönte; Söhne der Freiheit, unwissend den Nacken sklavisch zu beugen, Aber gewohnt dem Geseh, des Vaterlands heiliger Stimme, Und mit schneller gestügelter Eile dem Winke des Feldherrn Freudig zu solgen. So war der kleine Persische Phalanr, Welchen du, Eprus, den zahllosen Stlaven des Königs von Babel.

Doppelten Sflaven bes Throns und ber Bolluft, entgegen führteft.

Diefe zögerten noch in ihrem üppigen Lager,

Fern vom Ufer bes palmigen Indus zum Lager der Perfer Kamen, und vor den Kürsten geführt zu werden verlangten. Mitten im Lager vertraulich von seinen Freunden umgeben, Fanden sie ihn. Kein fürstlicher Staat, kein Tyrischer Purpur, Kein Diadem bezeichnete ihn vor den übrigen Perfern. Cyrus verschmähte den Stolz, der mit der Veute von Muscheln Und von Gewürmen sich schmidt. Die majestätische Schönheit Seiner Gestalt, in welcher die göttliche Seele sich malte, Ließ die Fremden nicht zweiseln, wer unter den Männern der Held sep,

Den fie suchten. Doch blieben fie ftumm mit ftaunenden Bliden

Stehen vor ihm, bis endlich der Aelteste also begonnte:
Eprus, bein Name, der Ruf von deiner erhabenen Tugend
Ist schon lange zu uns an die Ufer des Indus gedrungen.
Unser König, das strahlende Bild des Königs der Welten,
Ehret die Tugend, obgleich in seines Thrones Umschattung
Tausend Bölfer, geblendet von seinem Glanze, sich hüllen.
Königlich schaut sein Geist mit edelm verachtendem Jorne
Auf die Erobrer herab, die, gleich dem Schöpfer des Uebels,
Nur durch Morden und Kanb und allgemeine Verwüstung
Ihre verhaßte Gewalt vor bebenden Völfern enthüllen;
Aber er ehrt den Gerechten, den Freund der Menschen, den

Wo er ihn find't, auf dem Thron und in der niedrigsten hutte. Selbst allein mit den fanfteren Kunsten des Friedens beschäftigt, Zeucht er niemals das Schwert, als wenn die Stimme der Unschuld

Gegen den Unterdruder ihn ruft. Der ift es, o Corus, Der und fendet, um dich mit der Stimme der Freundschaft ju fragen, Welch ein Unrecht dich zwinge, die neue Ruhe zu fidren, Die nach langer Zerrüttung die Morgenlander befeligt? Ihn berechtigt der Thron, auf dem er zum Schirme der Menschen

Und jum Bohlthun nur fist, ju diefer billigen Frage. Und damit er dir zeige, wie tief er die Rante ber Staatsfunft Unter fich halt, entdeckt er bir, daß der Konig von Babel Lange den Indischen Sof mit seinen Klagen ichon füllet, Alles versuchend den Konig in einen Bund zu verftriden. Der fich bem Unwuchs des Medischen Reichs widerfegen follte. "Größter der Ronige, fagten ihm oft die Affprischen Redner. Siebe, ju melder Macht fo fürglich die Meder gestiegen! Schon verbreiten fie fich von den Ufern des Rafvischen Meeres Bis zu den Rofengarten von Gufa; Armenien feufzet Unter dem neuen Jod; icon fürchtet der tapfre Sprfaner, Selbst ber unbandige Sager in feinen befchneiten Bebirgen Fürchtet Armeniens Fall. Bu welcher drauenden Große Berden fie erft erwachsen, wenn unter dem muthigen Cprus Dersis, die Mutter der helden, sich mit den Medern vereinhart!

Herr, wir wissen, was Eprus zu unternehmen im Stand ist. Seinem Ehrgeiz ist Persis zu enge. Von Ländern zu Ländern Wird er eilen, und eher nicht ruhn, bis Menschen zum Bürgen Seinem Stolze, und Länder, sie einzunehmen, gebrechen. Hat er sich nicht in Proben gezeigt, die den Klugen verriethen, Was für Gedanken der Stolze in seinem verschwiegenen Busen

Walzet? Gedanken, die jest nur feine Schwäche noch hindert Furchtbar bervor zu brechen. Bald wird's, o König, zu spät fenn

Ihm zu begegnen! Dich felbft wird beine furchtbare Große

(Sollen dir gleich vom Indus jum dienstharen Ganges die Bolfer)

Nicht vor ihm schugen, wenn Babylon erft vor Eprus dahin finkt,

Und der goldne Paktol sein Joch zu tragen gelernt hat." Also sprachen, o Sprus, mit schlauen beredenden Worten Babels Gefandte. Sie sprachen's umsonst. Den König des Indus

Schreckt kein sterblicher Feind; er ehrt den Helden in Corns, Aber er fürchtet ihn nicht. Sein unbeweglicher Schluß ist, Nur zum Schirme der Unschuld und zur Bestrafung des Unsechts

Seinen Arm zu entblößen! Sobald das Gerücht uns verfünd'te, Daß du gewaffnet die Gränzen des Königs von Babel betreten, Sand't er und, von dir felbst die wahre Ursach' zu hören, Die dich bewaffnet. Wir haben Besehl, sodann auch ins Lager Bu den Asprern zu gehn. Sind beide Theile gehöret, Alsdann wird sich der König zu dem mit mächtiger Hülse Lenten, für den die Gerechtigkeit erst den Ansspruch gethan hat.

Also sagte ber Alte. Ein dunfles sumsendes Murmeln Lief durch's ganze Gezelt, bis mit der ruhigen Hoheit, Die ihn aus allen erhob, der Fürst den Indern versehte: Freunde, mein erster Wunsch bei allem, was ich beginne, Ift der Beifall des innern Nichters, welchen die Gottheit In die Brust uns verseht, — mein zweiter, der Beifall der Guten.

Spräche mein Herz mich los, ich wurd' es mit lächelnder Rube Seben, wenn sich die Welt zu meiner Verdammung empörte. Aber ich weigre mich nie, den Mann zum Nichter zu nehmen, Der den geraden Pfad der Ehre wandelt. Ihr folltet Alles vernehmen, und Affa sep die Zengin der Wahrheit!

Alber ebe fich euch mein Gerg vertraulich enthullet, Sollt ihr mit uns des Gaftrechts fromme Gebranche begeben.

Alfo fprach er. Da eilten, von feinem Binte beffügelt, Perfifche Knaben (fein weiblicher Ruß betrat die Begirke Seines Lagers), mit Auftand die mäßige Tafel gu ruften. Unterdeß führte der Kürft die Fremden, das Lager zu ichauen. Bas fie feben, erfüllt fie mit Bunder. Die Ordnung bes Lagers. Bo, wie im Schoofe des Friedens, gefittete Mäßigfeit herrichte, Unter dem heer die gesellige Gintracht, die Starte der Rrieger, Muth und Verachtung des Todes in jedem bligenden Auge, Edler Bettftreit in jeder Bruft, durch rubmliche Thaten Unter dem Ange des Kührers vor andern fich auszuzeichnen: Aber vor allen die Verfifche Schaar, die Gobne der Freiheit. Jeder ein Seld, und Eprus, wie unter den Selden ein Gott glangt. Deffen Unblid ihr Berg zu neuer Größe begeistert: Alles entzudt die Fremden. Gie bliden in ftummer Erstaunung Oft auf Eprus, und ichlagen geblendet die Augen dann nieder. Zweifelhaft, ob nicht etwa der Unsterblichen einer, Die nach dem Winte des oberften Gottes die Spharen regieren, Sichtbar geworden, und, Eprus genannt, die Sterblichen führe.

Jego rief fie die neigende Sonne zum landlichen Gaftmahl, Wo die bescheidne Natur nichts, was fie fordert, vermißte. 3war kein Nektar, am sonnigen Strande von Eppern gereifet, Blinkt' in geschnittnem Arpftall, kein hirn von Libpschen Straußen,

Keine Jungen von Indischen Pfauen, noch purpurne Schneden Reizten in fünstlichem Golde die unverzärtelten Gaumen. Aber es mangelte nicht an Affurs föstlichsten Früchten, Noch an gewürztem Honig aus hohlen Fichten geraubet, Noch an der lächelnden Nos um die kleinen thauenden Becher. Als sie das Mahl geendet, da mandte Eprus sein Ange

Gegen bie Inder; bas frohe gesellige Murmeln bes Tisches Schweigt, es ftort fein leißestes Lispeln bie Rebe bes Helben: Freunde, spricht er, nie kannte mein herz ein größer Vergnügen,

Mis im weitesten Umfang die Menschen glücklich ju feben. Stand' es bei mir, fo murden noch heute von Bolte ju Bolte Alle Schwerter und Speere zu friedfamen Sicheln geschmiedet. Aber fo lange die Sonne mit gleich belebendem Strable Bofen und Guten icheint, fo lange Tprannen den Menichen. Seines Geburterechts entfest, ju grafenden Thieren verftoßen: Mauber, die unerfattlich nach fremdem Gigenthum ichnappen, Die der fteigende Flor von freien Bolfern beleidigt, Die es Emporung nennen, wenn Freigeborne fich weigern, Ellaven zu fenn: fo lange verbeut die Pflicht den Gerechten, Sorglos, in trager Ruh', ber unerfattlichen Raubsucht Und den Keffeln fich preiszugeben. Der Rrieg ift fein Uebel, Wenn ein feiger Friede die Guter des Lebens und raubet, Ohne welche der Menich des Thieres Glud zu beneiden Urfach' hatte. Ihr fennet den Beift, der Babplone Kurften Seit Jahrhunderten treibt: oft baben vom Streite noch fcnaubend.

Ihre Nosse den Ganges getrunken. Wer nennt mir von Memphis Bis jum Stothischen Schnee das Land, das ihr troßiger Ehrgeiz Richt mit blühender Jünglinge Blut und Thränen der Mütter Ueberschwemmte? — Das einzige Persis (beglückter als andre, Beil die Natur es mit Alpen vor ihrer Naubsucht umzäunte) Schüfte sich, ruhmlos und arm, bei seinem Erbgut, der Freiheit. Medien hat, ihr wist es, vorlängst der tapfre Arbaces Von dem schändlichen Joche des niedrigsten Stlaven der Wollust, Sardanapalus, befreit. Seitdem unabhängig von Babel, Hat es den Neid der Stolzen durch seine wachsende Größe

Schulblos gereizt. Lang' war die beglüdende Nuhe der Meder Nur ein Geschent der Unmacht der Babylonischen Herrscher. Aber seit Nebukadnezar auf Ninive's goldne Nuinen Seinen gewaltigen Thron, den Schrecken des Orients, sette; Seit der Araber und Sprer und Palästiner ihm dienten, Schwoll des Eroberers Herz von gränzenlosen Entwürsen. Jest beschloß er, von hohen vergötternden Träumen berauschet, Seinen Namen den glänzenden Namen Sesostier und Ninus Gleich zu machen. Ihm sollten, wie jenen, die Völker des Morgens

Bitternd nachfebn, wie er, an feinen Bagen gefeffelt, Ihre Könige schleppte. In solchen Gedanken vom Tode Ploblich hinweggerafft, überließ er den Erben des Thrones. Sie zu vollziehen. Dieß scheint die angelegenste Gorge Neriglifford zu fepn. Man fagt, am Tage der Krönung Sab' er im Tempel Bels auf feinen Scepter geschworen. Und von Babylone Kurften die majestätischen Schatten Kei'rlich zu Beugen bervor aus ihren Grabern gerufen. Seines Belübd's, nicht eher zu ruben, bis alle Provinzen, Belde Semiramis einst errang, ben Affprischen Scepter Wieder erfennten. Efbatana follte die erfte von allen Geinen Donner empfinden. Dem Uebermuthigen mar es Schon Berbrechen genug, daß fich die Meder und Derfer Beigerten, Ketten ju tragen, die selbst der tropige Battrer Neulich von ihm zu tragen gelernt. Jest durftet er Race! Ungefaumt eilt der Befehl zu allen Fürften des Reiches, Sich zu ruften. Schon wimmeln die Ufer des Tigris, die Auen Minive's wimmeln icon von Welten gewaffneter Gflaven. Während daß Redner mit Erug und schmeichelnden Bungen bewaffnet

Uffens Sof umschleichen, durch Gold und goldne Berfprechen

Sum Verderben der Meder die tragen Kurften zu meden. Nicht vergeblich! Sie baben zu Sardes den Ludischen Crofus. Der fein Gebiet vom reichen Bestade des Griechischen Meeres Bis jum Taurus erstreckt, in ihren Ranten gefangen; Einen gewaltigen Keind, von dem bis ito die Perfer Raum den Namen gefannt. Schon find drei Jahre verfloffen, Daß fich Affen ruftet, den ftolgen Entwurf des Affprers Auszuführen. Sie feben nicht (wer auch der gurnende Gott ift, Der fie verblendet), daß Mediens Macht, daß Perfiens Freiheit Ihre Sicherheit ift, und daß die fallende Ceder Much die fleinern Gestränche, die unter ihr grunen, zersplittert. Unser Geschäft ift jest, der Gewalt entgegen zu geben, Che die Legionen, die felbst ihr Kührer nicht gablet, Mediens Auen zertreten. Die Cache, die wir verfechten, Ift die Cache der Bolfer; in und find alle beleidigt. Hört die Affprer nun auch: dann mag der König der Juder Zwischen ihnen und und das Urtheil der Billigfeit fprechen!

Eprus endigte hier. Mit ftillem bewunderndem Beifall Hörten die Inder ihm zu, so lange die liebliche Nede Wie ein neftarner Strom von seinen Lippen herabstoß. Sanste Gespräch' und Scherze, die gern um dustende Becher Flattern, verfürzten hierauf die stillen nächtlichen Stunden, und betrogen den Schlaf. Der Morgen des folgenden Tages, und des Königs Besehl, der kein Berzögern erlaubte, Weckte die Fremden. D war' uns vergönnt, so sagten sie scheidend,

Dir auf der Bahn der Ehre von fern', o Sprus, zu folgen! Aber uns winkt der Befehl, von dem wir bangen, schon wieder Weg von dir; wir werden die schönen Thaten nicht sehen Die du thun wirst; uns ist nur erlaubt, den jauchzenden Nachhall Deines Ruhms an den Ufern des Indus erschallen zu hören.

Alfo die Inder. Mit Reden antwortender Freundschaft entläßt fie

Enrus, und geleitet fie felbft zum Affprifchen Lager.

Unterdeß schwangen fich noch drei Tage mit friedfamen Flügeln Ueber Arbelens Gefilde. Die außersten Wachen der Perfer Sandten umfonft von den Höhen des Bergs in die neblichte Kerne,

Wo sich das feindliche Lager am Ufer des Zerbis herauszog, Spähende Blicke, dem Anbruch des großen Tages entgegen, Der noch zögert', ihr Schwert mit Uffurs Blute zu tränken. Aber am vierten Tag, als Evrus, vom Morgen umdämmert, Einsam auf einem der waldigen Hügel gedankenvoll irrte, Kam Araspes, ein Medischer Jüngling, mit fliegenden Schritten, Und mit glänzendem Antlih voll Freude, die Volschaft zu bringen, Daß beim Aufgang der Sonne das feindliche Lager sich aufthat, Kluten von Kriegern ins offne Gesild Arbela's zu schütten.

Lächelnd fragt ihn ber rubige Held: gesteh' es, Araspes, Schauderte nicht bein Blut in ber pochenden Aber zurücke, Als sie vor beinem Aug' aus dem unerschöpflichen Lager, Heer' auf Heere, sich stürzten? — Mit scherzendem Blicke versett ibm

Masch der Jungling: mann furchtet der Lowe die Menge der

Schafe?

Deine Gefährten verlernten bei bir vor Gefahren zu beben, Sollten die Weichlinge Babels sie schrecken? — Der bentige Tag wird

Kür und reden, sprach Eprus. Iht eile, versammle die Haupter Unsers Heeres zu mir. — Araspes entweicht, und der Feldherr Bleibt auf dem Hugel gedankenvoll stehn. Indessen durchfähret Schnell wie ein laufender Blip das frohe Gerüchte die Zelte, Daß die Feinde sich nahen. Ein lautes Frohlocken erhebt sich

Aus den Gezelten, und schallt wiederholt von den Felsen zurücke. Ungestümes Verlangen ergreift die Männer, ihr Auge Suchet den Feind; der umlorberte Sieg, der ewige Nachruhm Schwellt mit stolzer Verachtung des Todes die ahnenden Seelen.

Aber bie Fuhrer bes heers, die haupter von hundert und Caufend

Und Mpriaden versammeln sich schnell, von Araspes gerufen, Um ben Fürsten. Mit scharfen, bie Seele burchforschenden Bliden

Ueberschaut er sie alle, dann spricht er: wir haben die Feinde Muthig durch unser Zögern gemacht, sie kommen nun selber Und zu suchen. Was rathet ihr mir, ihr Männer? Was fordert Unser Vortheil, was fordert die Ehre? Wen sollen wir hören?

Enrus fagt' es und ichwieg. Ein ungeduldiges Feuer Schien aus ben Augen der meiften die funne Antwort zu bligen, Als Pandates, ein Meder, an Jahren der erfte, das Wort nahm: Ift's mein Blut, das zu trag die ichlaffen Abern hindurch

schleicht,

Oder ist's Vorsicht, was mir das erste zu rathen gebietet? Zwar ich kenne die Seele, die deine Perfer erhitzet, Kenne die Macht, womit sie dein Name zu Thaten dahin reißt, Und das entschloss'ne Vertrauen, die Frucht des großen Gedanken,

Daß der Liebling der Götter sie führt. Ich weiß es, dein Beispiel

Könnte das feigeste herz mit fühnen Entschließungen schwellen. Aber, ach! was vermag ein fleiner haufe von Kriegern, Baren sie Göttersöhne, wie am Stamander einst tampften, Gegen unzählbare Mengen, die, gleich dem gefabelten Drachen, Jedes sinkende haupt mit hundert neuen ersehen?

Sind wir gefommen, die Mebifchen Granzen vor feindlichem Unfall

Sicher zu fiellen, so lasset uns hier ein Lager behaupten, Das der bewassneten Salfte der Welt zu troßen im Stand ift. Sicher können wir bier die Pforte des Zagrus beschüßen, Bis Chaldaa und Persis mit neuen Schaaren uns stärket, Oder die Voten des Judischen Königs den Frieden vermitteln.

Da er fo fprach, umwölfte fich jede verfinsterte Stirne, Und ein zurnend Gemurmel, wie wenn in Wolfen ein Sturm: wind

Fernher braufet, verrieth den edeln Unmuth der Männer Ueber den feigen Rath. Bor allen ergrimmte Pharnaces, Unter den Perfern der feurigsten einer. Die Seele des Jünglings

Durftete Ruhm; ihm bauchte bas Schlachtfelb ein luftiges Daphne,

Lorbern zu fammeln; Lob, durch schöne Gefahren errungen, War für sein Ohr Strenengefang. Mit Mühe befahl er Seinen Jorn von der runzelnden Stirn und der Lippe zurücke, Die sich ungestüm öffuct', als Cyrus mit mächtigem Blick ihn An sich selber erinnert'. Erröthend sprach iht der Jüngling:

D bes unmännlichen Naths! Wie? darf Pandates es wagen,

Ihn zu geben? und wem? — zwar hier befchuft bich bein Alter:

Aber nimm dich in Acht, daß unfre Arieger nicht hören, Daß dein Nath vorm Feind sie in sichre Verschanzungen einschließt.

Bic man zu weichen Verschnittnen die weibliche Heerde verfoließet,

Sicher bes mannlichen Blide. Wie lange lechzet bas heer icon

Ungeduldig dem Tage des Streits, des Sieges entgegen! Ober follen die Jünglinge Babels, die zierlich gelockten Balfam duftenden Anaben, die, fürzlich vom üppigen Busen Ihrer Dirnen gerissen, aus goldnen helmen iht lächeln, Sollen die mannlichen Weiber, geübter zu Kampfen der Benus

Alls zur blutigen Arbeit ber Schlacht, (o feiger Bebanke!) Sollen uns diese den Sieg entwenden? der Persische Phalaur Soll erzittern? vor wem? vor jenen weichlichen Händen, Einzig gewöhnt zum Lydischen Tanz auf silbernen Saiten, Und um den Nacken der Mädchen zu singern? — Die zurnende Bange

Blubt mir von Scham! — Doch nein! nicht diese find es, Pandates,

Belde bich ichrecten; die Stlaven find es, die bebenden Stlaven,

Die Neriglisfor aus hundert Provinzen zusammengetrieben, Fremd in den Kunsten des Kriegs, und besfer zum Fliehen bewassnet

Alls zum Gefecht; ein nackender haufe, den keine Belohnung, Keine Ehre, kein Baterland reizt, kein Evrus, zu siegen, Ober ben schönen Tob durch rühmliche Bunden zu suchen.

Alfo fagt er. Mit spottender Stimm' und trohiger Miene, Welche sein innerstes Herz nur halb vor Eprus verlarvten, Muftete sich der Meder zur stolzen funftlichen Antwort; Aber ihm tam der Feldberr zuvor: "Es ift nicht vonnöthen, Unfre Gesinnung durch Worte zu zeigen, wenn Thaten und rufen.

Cure Tugend, ihr Manner, und unfre geheiligte Sache

Sind mir Burgen bes guten Erfolgs. Ich faume nicht langer, Euch den Feinden entgegen zu führen. Ein langeres Sögern Burd' uns in ihren Augen den Schein der Furchtfamfeit geben.

Sie vermuthen wohl nicht, daß wir, die Schwächern an Anzahl,

Kühn genug sind sie felber zu suchen. Die heutige Sonne Wird die Obergewalt der Tugend über die Menge, Wird vorm Antlis der Erde des Himmels Urtheil entdecken! Und was soll ich den Helden ist fagen? was bleibet mir übrig Als die Sorge, mich felbst der Shre würdig zu zeigen Ener Führer zu sewn? — Hat mir der Vater des Schickfals Irgend ein größeres Glück im dunkeln Schoofe der Jukunft Ausbehalten, so wird es mir, Freunde, nur darum ein Glückfenn.

Um es mit euch zu theilen, den würdigen, trenen Gefährten Meiner Arbeit. Indeß soll meinem spähenden Ange Keiner entgehn, der sich durch edle Thaten vor andern Eifernd hervorthut; und, tief in meinem Vusen verwahret, Soll ihr Gedächtniß mich siets der würdigen Thäter erinnern. Eilet ist, und versammelt das Heer zum schleunigen Aufbruch.

Nähret die friegrische Flamme, die ihre Seelen erhihet. Nebet sie einzeln an. Zeigt jenen glänzende Ehren Winfend am Ziel der rühmlichen Bahn; verbreitet vor diesen Alle Schähe des seindlichen Lagers, die Zelte von Purpur, Goldne Gefäß' und Wassen von Gold, und blühende Mädchen, Willig, die müden Sieger in ihren Arm zu empfangen. Malet mit weislich gewählten Farben den Persern und Medern

Jeden die hoffnungen vor, die ihre Sehnfucht entzunden.

Jeden lodet sein Trieb. Nur wenigen Sobnen des himmels 3ft es gegeben, den Reiz der nackten Tugend zu fuhlen."

Da er fo fprach, ba flieg die göttliche Seele des Helden Sichtbarer in sein Antlis hervor, und haucht' in die Manner Neue erhabnere Trieb', als welche sie sonst in sich fühlten; Große Gebanken! sie glänzten wie Götter unter der Menge Ihrer eignen. Ein buntes Gedräng von Seenen voll Ehre, Goldne Trophäen, und Kronen, vom Haupt der Tyrannen aerisen.

Unter der Siegenden Juß — die Tyrannen, machtlos, ent-

Ticf in den Staub zu Würmern gedrückt — entschielte Welten —

Wölker, festlich geschmudt, zu beiden Seiten sich brangend Ihre Netter zu schau'n, mit Palmen den Weg zu bestreuen, Schweben um ihr begeistertes Aug'; ihr lauschendes Ohr hört,

Scharf wie Sinne der Beister, aus tiefer Ferne die Stimmen Später Jahrhunderte tonen, und auf den Flügeln des Auhmes

Ihre Namen, gefellt jum Namen Cyrus, erschallen.

Iho vertheilen fie fich, von folden Gedanken erhoben, Schnell durchs wimmelnde Lager. Indem fie entweichen, fpricht Eprus

Zu Pandates: dir sen die Sorge das Lager zu schüßen, Nebst Tiridates, vertrant. Nicht schencht die blendende Hoffnung

Alle Besorgnif aus meinem Gemuth. Wir werden hier immer

Sicherheit finden, wenn irgend ein Wechfel des flüchtigen Glüdes

Unfre Beständigfeit pruft. Er fprach's, und verlich ist den Meder, Der in sich felbst triumphirt, daß feiner brutenden Seele Schwarzes Geheimniß dem scharfften Blide des Helden zu tief lag.

Schon war alles bereit, als Evrus ins Lager zurück fam. Froh, voll glückweistagender Ahnung im beitern Gesichte, Geht er mit munterm Schritt durch lange glanzende Reihen, Die ihn zu beiden Seiten mit lautem Jauchzen empfangen; Lobt mit belohnenden Worten den Muth des Volkes, die Ordnung

Ihrer geflügelten Gil' und bie Schönheit der fpiegelnden Waffen;

Lobt auch die Beisheit der Ebeln, die ihre gehorchenden Schaaren

So zu bilden vermocht. Jest breitet der Persische Phalaur Seine Flügel um ibn, ein würdiger hause von Eprus Selber geführt zu werden. Mit Beifall winkenden Bliden Schaut er die Neihen hindurch, und nimmt die Stelle des Feldherrn

Un der Stirne des Heers. Gie febn ihn mit ftiller Ent-

Unverwandt an, wie er furchtbar in feiner spiegelnden Rüftung

Unter den Helden an hoher Gestalt und Schönheit hervorragt. Wie auf Libanons Ruden die Ceder unter den Tannen Ihren gefrönten Wipfel erbebt, und hoch aus den Wolfen Ueber die Wälder umber den Niesenschatten verbreitet; Also stand er. Ihr schallt der silberne Klang der Trompete. Schnell mit eilendem Fuß und gleichen harmonischen Schritten Geht der gewaltige Jug. Das Janchzen der Männer, das Klingen

Ihrer Baffen, vermengt mit dem Schall der friegrifchen Floten,

Schlägt die bebende Luft. Die Nomphen des felfigen Zagrus Jauchzen von fern den Eilenden nach. Nie sahe der Erbkreis Einen glorreicheren Jug. So herrlich war nicht die Reise, Welche Sesoskris that, vor Eprus der Könige größter, Als er mit seinen Trophäen die blutende Erde zu decken Auszog, und vom Ganges bis an den Dacischen Ister Ueber bezwungne Völker einher suhr, und Stlaven in Purpur Durch die Thore von Memphis den Bagen des Schrecklichen zogen.

Cyrus ging nicht, vom Beift bes unmenichlichen Stolzes getrieben,

Freie Wölfer in Bande zu werfen, nicht blühende Städte, Goldne Tempel der Künfte des Friedens, in Afche zu legen, Nicht die Erde zum einsamen Grabe, zur Urne des Staubes Ihrer Erwürgten zu machen. Dich rief des Vaterlands Stimme,

Göttlicher! auf, bich rief das Bimmern des gartlichen Sänglings.

Un der bebenden Bruft, die Unschuld der Jungfrau, der Mütter

Heilige Keuschheit, der Knabe, der schon zur Tugend des Vaters

Seinem Vaterland muchs, die zitternde Stimme des Greises, Rief dich, o Held, ins eiserne Feld, vor schnöder Entehrung Und vor stlavischen Fesseln die Freigebornen zu schüßen, Gilft du getroft den Tyrannen entgegen, ein schüßender Engel!

Beilige Tugend, nur du erfullft die Bruft des Gerechten, Deinen Simmel, mit gottlicher Kraft. Nichts ichredet ibn, ficher Schaut er dem blaffen Berbrecher ins Mug', und fürchtet den Arm nicht,

Der zum tödtlichen Streich sich erhebt; mit freudigem Schritte Folgt er der winkenden Pflicht, in Gefahren und Wunden und Tobe.

Nunmehr hatte die Sonne des himmels Gipfel erstiegen, Als die persische Schaar aus frummen Maandrischen Pfaden, Durchs Gebirge sich windend, ins Feld Arbela's hervorbrach. Unabsehbar, mit Nossen und Wagen und Zelten bedecket, That es vor ihren Augen sich auf. Die feigen Affvrer Sehn das Gewölfe von Staub, das unter der Kommenden Kubtritt

Dunfel, gleich dem Nauch aus brennenden Städten, empor wallt; Sehen's und beben! Die Nachricht, bag Cyrus mit Flügeln am Fersen

Gegen fie eile (fie hörten von feichenden Spahern die Nachricht), Satte fie wieder zurud ins sichre Lager geschrecket, Das sie des Morgens verlassen. So flieht die hungrige Wölfin, Die, vom fernen Geblöd der wolligen Heerde gelocket, Ueber die Felder mit gahnendem Nachen blutdurstend einher lauft; Anirschend flieht sie zurud, und vergessend bes blodenden

Benn fie den Lowen hort, der aus den Bergen herabsteigt, Und mit hohlem Gebrull die bebenden Balber erfullet.

Alls die Perfer ist fabn, daß ihre Feinde sich wieder Hinter die Mauern des Walls zu ihren Weibern verbargen, Hielten sie still. Ein jauchzend Geschrei, mit dem Alappern ber Schwerter

Und der Schilbe vermischt, zertheilt die Wolfen, und hallet Laut im geschreckten Ohr der Babylonier wieder. Alfo ftehn fie, den Feind erwartend, in furchtbarer Ordnung. Aber umsonst. Schon waren drei Stunden vorüber gegangen, Und noch hielt der Afforer im schweigenden Lager sich stille, Und verschlang mit geduldigem Ohre die Reden voll Spottes, Welche die Perser, zur Buth sie zu reizen, ins Lager hinüber Riefen. Julest erlag die Geduld der Männer des Cyrus. Glühend von heißem Verlangen und Unmuth, drängen die Kübrer

Sich um Eprus herum, und der unerschrodne Phraortes, Einer der perfischen Führer, erhub die geflügelte Stimme:

Evrus, die Männer find müd' in träger unwirksamer Ruhe Ihren wallenden Muth zu verdünsten. Was faumen wir länger?

Laß und, daß wir die Feigen and ihren Höhlen, vom Schooße Ihrer Mütter, wohin sie entstohn, and Tageolicht schleppen! Also sagt er. Mit Bliden voll Lob erwiedert der Feldherr:

Edler Jungling, du sprichst wie deine feurige Seele Dir es gebent! Dief Rener gefällt mir; die Göttin bes Sieges Alicht nur Arange für beinesgleichen. Doch Alugheit befiehlt ist (Und des Tapfern Wege foll immer die Alugheit beleuchten!) Unfern Muth im Bugel zu halten. Der Vortheil der Keinde Bare zu groß, wofern wir auf ihre feste Berichangung Einen Anfall versuchten. Miglingt und der Anfall, fo find wir Aleiner in ihrem Aug', in unferm fleiner; ihr Berg fcwillt, Und wir lernen ergittern. Ift find fie, glaubt mir, nicht wenig Begen der Bufunft beforgt. Sat nicht das ferne Betofe Unfrer Tritte fie beut ins Lager gurude gefchenchet? Aber der Stolz, der beleidigte Stolz des Eprannen von Babel Bird nicht lange die schimpfliche Rube den Keigen erlauben. Tranet nur feinem befpotischen Trog. Dem Erdenbezwinger Steht es nicht an, fich felbst für überwindlich zu halten. Rloben die Stlaven, fo war's, weil ihrem Muthe der Anhauch Seiner Gegenwart fehlte. Er wird nicht faumen, fie felber Und entgegen zu führen. Indeß befanftigt die Hiße Eurer Krieger. Wofern beim Aufgang der fünftigen Sonne Sich das Lager nicht öffnet, so will ich nicht länger euch hindern

Cuerm Triebe zu folgen. Er fagt's, und eilt mit den Sdeln Selbst durchs murrende Heer, das wilde Verlangen der Männer Durch beredende Kunft' und gefällige Worte zu fühlen.

Schon entfärbt fich der Tag; die abendröthliche Sonne Strahlt aus dem nahen Hain. Iht lagern die Meder und Verfer.

Stets noch bewaffnet, fich unter die Schatten der wirthlichen Palmen,

Ober ins offne Gefild, um lodernde Feuer, von Stoppeln Ober zerstreuten Reisern genährt, und pflegen der Ruhe. Allenthalben sind gegen das Lager, den Feind zu bemerken, Wachen gestellt. Indeß durchforscht der geschäftige Feldherr (Bon Tigranes und dir, Hoperanth, und Araspes begleitet) Rings mit denkendem Auge die ganze verbreitete Gegend, Jeden Hügel und jede Vertiefung, die Hain' und die Chnen, Und die Mäander des Flusses; er sieht und zeichnet sie schweizend

Tief ins Gedachtniß; dann fehrt er, von dammernden Schatten umbullet,

Unter frohem Gefprach gurnd gu feinen Gefahrten.

## 3weiter Gejang.

Nunmehr bedte die Nacht die schlummertraufelnden Flüge. Ueber die Erde; die bräunlichen Stunden in ihrem Gefolge Schlichen mit leisem Tritt im sanften Monde vorüber. Unter den Palmen verstreut, doch immer in streitbarer Ordnung, Lagen die Männer des Cyrus, die Schild' und die Länge der Speere

Un die Palmen gelehnt. Der Schlummernden Saupter um: flattern

Ariegrische Eraume, vom eisernen Streit, von gegebenen Bunden

Und von empfangnen; die Stimme des Fürsten, die flammende Sonne

Auf des Göttlichen Helm, erhigt sie zu Thaten; dann folgen Scenen des lauten Triumphs der müden blutigen Arbeit.

Alfo schlummert das Heer. Nicht beine machfamen Augen, Eprus! Dich läßt dein thätiger Geist voll himmlischen Feuers Noch nicht ruben, wiewohl die ersten Sterne schon sinken. Unbegleitet erforscht er die muntre Sorgfalt der Wachen, Und die Stille des feindlichen Balles, und gibt die Vefeble, Welche die nächtliche Sicherheit beischt. Dann nimmt ihn im haine

Eine Laube von Laurus, jum grünen Gezelte geflochten, Hullend in ihren umduftenden Schatten. Die Jünglinge hatten

Ihm von Blumen ein Lager bereitet. In fanfter Ermüdung Legt er fich bin. Die Stille der Nacht, die elusische Dammrung Wiegt ihn in liebliche Nuh'; wie, wenn mit wehendem Kittig Friedsame Zephyrn das Meer in den halcvonischen Tagen, Sanft an den kräufelnden Wellen hin schwebend, in schlummende Stille

Wiegen. Die ruhige Still' erwedt' in der Scele des Helden Iedes gärtre Gefühl, der Zukunft traurige Vilder. Ernst und traurig, wie Schatten der Todten, enthüllen sie langfam

Ihre Schreden vor ihm. Zerstörte Ruinen von Städten, Stürzende Tempel, verwüstete Auen voll Todtengebeine, Bäter, die ächzend die Urne des einzigen Sohnes umfassen! Alle Plagen des Kriegs, gedrängte Scenen voll Jammers, Schweben um seinen erschütterten Geist. Die zärtliche Thräne Nollt von der Wange des Menschenfreundes, indem er voll Mitseid

Beit ins Elend hinausschaut, das über so viele Provinzen Kommen sollte.

Vertieft in folden Gedanken, bemerkt er Richt ben kommenden Fuß des Amitres hinter den Palmen Ihm sich nahend. Ein Greis mit dunnem silbernem Haupthaar Bar Amitres, und nahe dem Ziel des rühmlichften Lebens: Einst der edelste Inngling, der tugendvollste der Männer, Jest der weiseste unter den Alten. Der nüchternen Jugend Muntre Kräfte, durch Uebung und strenge Tugend gehärtet, Hatten sein frisches Alter noch nicht verlassen; noch krümmt sich Unter der Last des Helmes die Silberlocke des Greises,

Waren gleich achtzig Jahre, mit Nuhm und Thaten belastet, Ueber sein murdiges Haupt gestogen. Ihm hatte Kambyses Und das Persische Volk die zarte Jugend des Eprus Einst zu bilden vertraut. Wie der beste zärtlichste Vater Seinen einzigen Sohn, der Söhne bester den Vater, Liebten sie sich. Amitres vermochte nicht, seinen Geliebten In der Gesahr zu verlassen, in die ihn fein Vaterland sandte; Und der göttliche Held, obgleich zur völligsten Tugend Schon gereifet, hing noch, wie einst, mit Bliden voll Ehrsurcht An den Lippen des Weisen. Ihm däucht' Amitres ein Schutzeift,

Ueber fein Leben zu wachen und feiner geheimesten Thaten Richter zu seyn. Vor ihm nur lag sein Innerstes offen; Er nur hatte das Recht an den einsamen Stunden des Helben Theil zu nehmen. Der war's, der jest im Lichte des Mondes Leif' ins grüne Gezelt, unbemerkt von Cyrus, hineintrat.

Sanft bestürzt fab ihn Amitres in ernfter tieffinniger Stellung

Liegen, das haupt auf dem ftubenden Arm, und schleichende Thranen

Auf der mannlichen Wang! Ihn wird, indem er sich nahert, Eprus gewahr, und streckt mit erheitertem Ange die Arme Gegen ihn aus. — "Wie kommst du erwünscht (so ruft er), mein Vater!

Wie verlangte mein Herz nach beinem tröftenden Anblick! Ach, Amitres, es ist an der fühlendsten Nerve verwundet! Aber von deinen Lippen stoß immer der heilende Balfam Meiner Schmerzen." — Was ist's, o Geliebter (fragte der Alte Zärtlich beforgt), was ist's, das deine männliche Seele So zu rühren vermag? Ich glaubt', in ruhigem Schlummer Würdest du deine Kräfte zur Arbeit des Morgens erfrischen. 3hm antwortete ber beste der Helden: mein Bater, mein zweiter

Theurerer Vater, du kennst von der Morgenröthe des Lebens Deinen Corus. Der mächtige Jug zu meinen Verwandten, Meinen Nächsten im weiten Bezirke der Schöpfung, hat immer

Ihre Leiden mir eigen gemacht. Nichts hielt ich mir fremde Was die Menschen betraf; nichts frankte mich tiefer, als wenn ich

Ohne Vermögen mich fah der Leidenden Elend zu lindern. Dieß ist der Schmerz, der jeht an meiner fühlenden Seele Innerlich nagt. Gedanken, die nie so mächtig mich rührten, Hat die Stille der Nacht und des morgenden Lages Erwartung In mir erweckt: sie schliefen betäubt von der Stimme der Ehre!

Freudig ging ich, die Sache der Unschuld, des Vaterlands Sache

Auszufechten; mein herz, von ebeln Gefahren gereizet, Schlug den Feinden entgegen, und schmeckte schon ahnend die Wollust

Bieler Boller Erretter zu fenn. — Wie konnt' ich vergeffen, Daß es Menschen sind, mir auch verbrüderte Menschen, Gegen welche mein dräuendes Schwert zum Tödten gezückt ist? Ach, Amitres, es wätzt sich mein Herz im bebenden Busen, Wenn ich den Jammer umschaue, das ganze Gefolge des Krieges.

Heber von Plagen, bereit wie uferlofe Gewässer Ueber die Länder von Uffur zu ftürzen! — Mein thränender Blick flieht

Weg vom Gefilde des Todes, vom leichenwalzenden Zerbis, Bon den Sterbenden meg, die winfelnd dem langfamen Tode

Fleben — Bohin ich mich wende, begegnen mir Scenen bes Clends,

Tiefer verwundendes Elend! Dort jammert, von blutigen Leichen

Ihrer Kinder umringt, die verlaffne Mutter; die Gattin Rauft auf dem Grabe des Mannes in thränenlofer Berzweiffung

Buthend die goldnen Loden, indem, mit kläglichem Wimmern An ihr hangend, die stammelnden Kinder den Later ihr fordern.

Schaarenweif' fliehn vorm fommenden Feinde die alten Be-

Greife mit mankendem Schritt, und Mütter von Schrecken entfeelet,

Mit dem nackenden Kind an der Bruft, (der Bater liegt ferne

Unter ben Tobten!) fie fliehn, und fenden oft Blicke voll Wehmuth

In die Flammen zuruck, die ihre Hutten verwüsten. Uch, was habt ihr gethan, das folche Nache verdienet? Send ihr nicht Menschen wie wir, gleich fühlend für Schmerzen und Kreuden,

Gleich bedürftig, zu jeglichem Glücke des irdischen Lebens Gleich berechtigt, wie wir? — O sage, wie kann ich, Amitres, Wie den Gedanken ertragen, auf unverschuldete Menschen So viel Jammer zu häusen? — Und doch — so will es mein Schickal!

Eine noch gartere Liebe, von taufend Pflichten verstärket, 3mingt mich, die gleichen Uebel vom Haupte der Meder und Verfer

Auf die Affprer zu malzen. Noch mehr, noch größerer Jammer

Ift dir gedräut, mein väterlich Land! Doch blutet an jeder Klopfenden Ader mein Herz, daß deine Nettung das Clend Bieler Tausenden ist! — Hier schwieg er, und blickte voll Tieffinn

Seufzend gen himmel. Mit troftender Stimm' erweckt ihn Amitres.

Quale dich felbst nicht langer mit diesen Bildern, o Eprus! Laß den Eprannen sich qualen, den einzigen Schöpfer der Uebel, Die du beklagst! Ihn mögen sie rastlos in schreckenden Traumen Nächtlich verfolgen! Ihm rausche das Nöcheln der sterbenden Menschen.

Die er erwürgt, vom dampfenden Feld wie Donner entgegen! Aber du folgest der Stimme der Pflicht, dem Winke der Weisheit,

Welche die Schiedungen lenkt. Du bist zum Netter, zum Nater Bieler Boller bestimmt. Der König der Wesen und Welten Wirket, wiewohl dem Geiste nur sichtbar, in allem was lebet, Ordnet der Sphären Lauf, den Flug des dienenden Engels, Und die Geburt des Burmes im Staub. Die Thaten der Menschen

Liegen, noch eh' sie geschehn, vor seinen Bliden enthullet. Unster Schwäche vergessend, vertieft in eignen Entmurfen, Wähnen wir, selbst die Erfinder und unabhängigen Schöpfer Unster Thaten zu seyn, und rühmen und ihres Erfolges. Sitter Stolz! Er ist's, der erste Beweger der Dinge, Dessen geheime Begeistrung und treibt. Ind herz des Gerechten

haucht er ben edeln Entschluß. Er straft bie Gunden ber Bolfer

Durch die Verbrechen der Kürften, die Kurften durch ihre Verbrechen.

Was dem sterblichen Aug' ein Uebel scheinet, im Plane Seiner Weisheit wird es ein Gut; durch göttliche Künste Zieht sie ein größeres Gut selbst aus den Folgen des Vösen. Eprus, mir sagt's mein Herz, du wirst die traurigen Folgen, Allen Jammer des morgenden Tages, in Wonne verwandeln; Wirst das Sensen der Trauer in Jubelgesänge verwandeln, Und mit ewigem Frieden sein ganzes Schwestergesolge, Uebersluß, Künst und Frenden, und sede gesellige Tugend, Jedes irdische Glück, dem frohen Orient geben. Durch dich wird es der Himmel vollziehn! Es ist mir, ich sehe Sinen dämmernden Strahl die Nacht der Jusunst erheitern. Eprus, die Nationen, der alten Dienstbarkeit müde, Seussen schon lange nach einem Erretter. Mit offenen Armen Werden sie dich empfangen, dich Schußgott nennen! dein Rame.

Nicht bein Schwert, bein Name, bein Anblick wird sie erobern. Herrsicher Ausgang! Du gingst, nur beine Freunde zu schüßen, Und du wirst Macht erhalten, aus Feinden Freunde zu machen. Nicht bein dankbares Persis allein, unzählbare Länder Werden dich segnen, und, Evrus, durch dich beseliget werden. Zwar dieß alles ist noch mit Dunkel umhänget. Der Weg ist Lang und verwirrt, mit Gefahren umzännt, auf dem du empor steigst;

Aber ein wurdiger Preis und unverwelkliche Lorbern Winfen von ferne bir zu. O möchte mein dammerndes Auge Dich noch sehen, mein Sprus, wie du die goldenen Tage Wieder den Sterblichen gibft, und bann im Frieden sich foliefen!

Alfo ber Greis. Mit erheitertem Antlit umarmt ihn fein Enrus:

"Theurer Alter, mas öffnest du mir für reizende Scenen!

Belche Aussicht in Bonne! Mir war, als hort' ich bie Stimme

Eines prophetischen Gottes aus heil'gen Lorbeern ertonen. D wie selig, wofern bich beine Ahnung nicht täuschet, Wäre bein Eprus! Wie nah der hohen Unsterblichen Wonne Granzte sein Glück! — Ich erröthe nicht, Vater, dir frei zu gesteben,

Daß mein wünschendes Berg fich oft mit Traumen ergobt bat. Welche den hoffnungen gleichen, wozu Amitres mich aufruft. Alls mich Aftrages einft am Medischen Sofe gurud hielt (Bollichtes Milchaar franzte mir noch die blühenden Wangen), Ja, fcon damals, wenn ich geblendet den ftrablenden Domy fab. Der den König umgab, die Anechte mit goldenen Ketten Maffelnd, als waren fie ftolg auf ihre glangende Schande; Benn ich es fab, mas Mpriaden beneidender Sflaven Seligfeit nannten, ein trages in Wolluft ichmelzendes Leben. Theure Bantette und Salben und neftarduftende Beine. Schaaren dienstbarer Krauen, die ihre verblendenden Reize Eiferfüchtig enthullten, des Gingigen Bahl zu erbuhlen; Wenn ich es fah, bann bebte mir oft, Amitres, im Bufen Meine Seele; ich ftaunt' und ftrebte die Dinge zu faffen. Die mir Traumen gleich schienen. Wie fann ein benfendes Befen .

Dacht' ich, sich in den Cirkel der Sinne, ins thierische Leben Selber verbannen? die füßesten Frenden sich selber mißgönnen, Die den Menschen vom Staub zum Mang der Geister erhöhen? Wie die Gewalt, im weitesten Kreise den Enkeln der Enkel Guted zu thun, ein Schöpfer, ein Vater der Völker zu werden, Ungebraucht laffen? Wie kann er vergessen, (erinnert nicht täglich

Jedes Bedürfniß ihn dran?) daß auch ein Beib ihn geboren?
Wieland, fämmtl. Werte. XXVI.

Daß er ein Menfch ift, wie sie, auf die er als Sflaven berab-

Daß die Geburt nicht Könige macht; daß höhere Tugend, Höhere Weisheit nur, nicht Thronen, nicht Diadem ihn Ueber die Völfer erhöhn? — O hätt' ich, so wallte mein Gerz dann

Oft in feurigen Bunfchen empor, o hatt' ich die Allmacht Eines Königs, wie follte mein Herz mir Freuden erfinden! Brüderlich wollt' ich mit tröstender Hand die schuldlose Thrane Von der Bange des Kummers wischen; der stammelnde Waise Sollte mir Later stammeln; nur Thranen des Danses, der Wonne

Sollten aus jedem frohen Gesicht entgegen mir glänzen. Jede Tugend, jedes Verdienst, wohin es sich immer Vor mir verbärge, versammelt' ich dann in glänzenden Neihen Nings um mich her; die Besten, die Weisesten sollten mir belsen

Studliche Bolfer ju machen. Wie unbegrangt, o wie ver-

Burde die Wonne dann sepn, die meine Seele durchströmte! Also dacht' ich, Amitres, und wünschte den reizenden Träumen Birklich zu werden. Den einzigen Bunsch erlandte die Tugend Meinem Herzen; und oft, wenn einsame Schatten mich büllten,

Glaubt' ich, mir fluftre mit Zephyrlippen der himmlischen einer

Ein prophetisches Ja zu meinen zärtlichen Wünschen. Und mas darf ich nicht hoffen, da jest Amitres sie billigt? Doch ich schweige! — Der ewige Vater der Geister und Menschen

Reunt was gut ift. Vor ihm verstummen meine Begierden!

Seine Winke zu spahn, und standhaft sie zu vollziehen, Sen mein erstes Geschäft! — Mich soll, (so hast du, Amitres, Meine Jugend gelehrt, so ziemt's dem glücklichen Jüngling, Den du zum Menschen gebildet!) mich soll der beste der Wünsche

Keinen Schritt dem ebenen Pfade der Tugend entloden!"
Alfo besprachen die Weisen sich unter einander. Indessen hatte die braune sanft schleichende Nacht schon über die Hälste Ihres Laufes durchmessen. Ihr sahen sie zwischen den Bäumen Einen Jüngling sich nahn. Araspes war es. Ihm hatte Eprus befohlen, mit seinem gehorchenden Hausen von Medern und Chaldern, sich fertig um diese Stunde zu halten. Und nun eilt' er herbei, und sprach die gestügelten Worte: Eprus, wir stehen bereit; die Männer gluhn von Verlangen Irgend zu einer rühmlichen That gesendet zu werden. Sage, welch Unternehmen soll diese Stunde bezeichnen?

Ihm antwortet der Held: du fiehst den waldigen Sügel, Der dort das Thal zur Linken beherrichet. Die Vorsicht der Feinde

hat ihn mit Kriegern befest. Dir ift die Ehre bestimmet Sie zu vertreiben, mein Freund. Die Nacht begunftigt ben Anschlag.

Sieh, ein schwarzes Gewolf umhüllt den Bagen des Mondes; Alles schläft im Affprischen Lager. Du, eile, Geliebter, Gile, wohin die Tugend dich ruft!

Mit dankender Freude Fliegt der Jüngling hinweg. So fliegt ein feuriger Abler, Wenn er vom lüftigen Wege zur Sonn' in tiefer Entfernung Einen Drachen erblickt, der, unter den Blumen verborgen, Schlummert; er schießt durch den Aether herab, und faßt den erwachten Sträubenden Feind: vergeblich schwingt er die zacige Junge Hebt vergeblich den blutigen Kamm; der Sieger durchwühlt schon

Seine gespaltete Bruft, und faugt die blutenden Abern. Unter dem Schleier der Nacht und mitternächtlicher Wolfen Bieht Araspes, vertheilt in kleine schwarmende Hausen, Zwischen dem Weidengebusch, das die Horner des Flusses umkranzet,

Ungesehn fort. Den Fuß des Hügels, von dem er die Feinde Treiben sollte, bespülte die silberne Welle des Zerbis; Steile, verwachsene Pfade, mit dornigen Heden verwebet, Wanden sich unzugangbar hinauf. Die sichern Affvrer Ließen sie ohne Beschüßung, und lagen vom Schlase gebunden Ueber den Hügel zerstreut. Nur gegen die Seite des Thales Hatten sie Wachen gestellt. Araspes wust' es; auch hatt' er Ausgesorscht, wo der seichtere Strom den Durchgang erlaube. Dorthin führt er die Männer. Sie gleiten über den Sand hin, Der den Boden bedeckt, nur wenig über die Knöchel Von den Wellen umstossen. Dann schleichen sie, siets vom Gebusche

Und von Wolfen beschüßt, die frummen Maandrischen Pfade Schweigend hinauf, und achten es nicht, daß stechende Dornen Ihre durchbrechende Faust und die rauhen Wangen zerrigen — Schwierigfeit reizt den manulichen Muth. Mit schwißender

Ift nun der Hügel erstiegen; Araspes erstieg ihn der erste. Leise versammeln sie sich, von jungen Fichten verborgen, Auf der Höh, und schöpfen begierig die blumige Nachtluft, Die zur Arbeit sie stärft. Dann spricht Araspes zu ihnen:

Bruder, ihr fühlet mit mir, wie febr ber gottliche Cyrus-Und vor allen geehrt, indem er dieß fubne Gefcafte Uns vertraute, das blutige Vorspiel des kommenden Tages. Seine Wahl ist das herrlichste Lob, die schönste Belohnung Unfrer Muh', um den Beifall des ersten der Menschen zu werben.

Möchten wir ift, Gefährten, des Beifalls murdig uns geigen,

Den er uns gab! — Und ihr, die diese Schatten bewohnen, Solbe Nomphen, verzeiht, wenn wir mit feindlichem Blute Eure geheiligten Stämme bestecken! Ein stärferer Gott lenft Unfern Fußtritt hierher; wir folgen dem Glücke bes Cyrus!

Da er dieß fagt, bewaffnet er seine nervige Rechte Mit dem entblößten Schwert, mit dem scharfen Dolche die Linke.

Jeder enthullt den mordrischen Stahl, und schwingt ihn dem Blig gleich

In der ichimmernden Luft. Der Mond, sein Angesicht wieder Aus den zerfließenden Wolfen erhebend, erheitert des haines Nächtliches Dunkel zu silberner Dammrung. Nun öffnet der Wald sich.

Um und um feben fie gwifchen ben Baumen die feindlichen Rrieger,

Auf die Schilbe gestüßt, den Boden bedecken. Aus falten Nordischen Wäldern, wo ewiges Eis die Gipfel bedeckt, Hatte sie Baftra gefandt, gigantische Leiber, von wilden Troßigen Seelen belebt; die Haut des steckigen Panthers Hing die steischigen Schultern berab, Herculische Keulen Dräuten in ihrer sennigen Faust. So lagen sie furchtbar, Gleich dem schlummernden Löwen. Die muthigsen unter den Medern

Schauern vor ihrem Anblick gurud. Bas zaudern wir langer? Folget mir, ruft Arafpes, und ftoft den zacigen Burffpieß

In bie Gurgel des nachsten, der vor ihm am fnorrigen Stamme

Einer Eiche gelehnt, mit rudwärts hangendem haupte Schlummerte. Brullend erwacht er, und blift aus grimmigen Augen

Tödtende Nach'; umfonst! er speit in purpurnen Strömen Seine Seele, dem blutlosen Arm entsinket die Keule, Die er dräuend noch fast. Vom Beispiel des Führers erhistet, Stürzt sich die ganze Schaar auf die ungewahrsamen Feinde. Ungestraft wüthet ihr fressendes Schwert. Ein Augenblick würget

Hefatomben. So fielen vordem die Affprifchen Schaaren, Als, in die Schrecknisse Gottes gehült, der Todesengel Mit dem flammenden Schwert durch ihre stillen Gezelte Unsichtbar ging, und die Feinde des Herrn bei Tausenden würate.

Doch bald wedte das wilde Geschrei der sterbenden Baktrer Ihre Gesellen. Sie raffen sich auf, wie ein Tiger erwachet, Wenn er den Afeil des Jägers im brennenden Eingeweid fühlet.

Bebend, mit neblichtem Blid, aus dem Bestürzung und Grimm blist,

Schau'n fie umber, und fehn die Scenen des Todes, die Leichen

Ihrer Brüder, und taufend gezüdte bluttriefende Schwerter Gegen sie bligen. Mit lautem Geschrei ergreifen sie zitternd Ihre Wassen, und taumeln in dichte Haufen zusammen, Stürzen bann unter ben Feind. Das erste Opfer ber Rache War Korasbes, ein Medischer Jüngling. Ihn hatte ben Auen.

Die der Amardus bespult, sein feuriger Chrgeiz entriffen.

lleberdruffig der uppigen Ruh', in welcher fein Leben Unberühmt schmolz, entwand er sich muthig den schmeichelnben Armen

Seiner gartlichen Braut; unerweicht von den Klagen bes Maddens,

Unerbittlich dem flehenden Blid und den ahnenden Thränen, Rif er sich los, von der Zaubergewalt des Ruhmes bezwungen. Ach! ihn weint, seitdem er entstoh, das liebende Mädchen, Sieht im schreckenden Traume des Jünglings blutigen Schatten, Und verschmachtet in ängstlicher Trauer. Dich täuschet dein Traum nicht,

Bartliche Schone! Du wirft ihm nicht ftolg mit beinen Be-

Kommt der Sieger zurud, entgegen eilen; er sinket Unter der schmetternden Keule des riesengleichen Arandras, Daß sein Gehirn, mit Blute vermischt, die Meder besteckt, Die ihm zu Hülse sich drängen. Doch eh' der Herculische Baktrer

Bon dem gewaltigen Streich sich erholt, durchbohrt ihn dein Wurffpick,

Schneller Sibarnes; er fturgt und erschüttert ben gitternben Boben

Durch den gigantischen Fall. Ist heben sich hundert Arme, Die den Erschlagnen zu rachen, und bie den Sieger zu schüßen.

Furchtbar rafet der Streit. Der Mond erblaßt und verhüllet, Sanftern Scenen zu leuchten gewohnt, sein Antliß in Wolken.

Unterdeß sieht Araspes die Meder, von Siegesbegierde Fortgeriffen, zu feurig ins wilde Gedränge sich werfen. Eilends ruft er die Streiter zuruck, und sammelt die fühnsten Rings um sich her. Sie hatte Chaldaa zum Streite gesendet;

Sohne bes Kriegs, vertraut mit jeder blutigen Arbeit. Speere von furchtbarer Länge, mit zweisach schneidenden Gisen, Starrten in ihrer nervigen Faust. Ein schrecklicher Phalanx Stehen sie, dicht geschlossen, und kehren die eiserne Brustwehr Gegen den Feind. Dann stellt Araspes die Meder zur Seite, Mit dem Schilde bedeckt und dem krummen Sabel bewassnet. Jenen besiehlt er im Sturm mit vorgehaltenen Speeren Auf die Stirne des dichtesten Schwarms der Baktrer zu stoßen, Diesen mit flüchtiger Bendung dem Feind in die Seite zu fallen.

Plöglich enthüllt fich die blutige Scene. So schnell wie ein Donner

Bricht die Chalduische Schaar mit unaufhaltbarer Starke Unter die Niesen von Baktra; vergebens schwingen sie grimmvoll Ihre Keulen, und drängen umsonst sich dichter zusammen, Unwiderstehlich durchbohrt die eiserne Länge der Speere Ihre nacende Brust, und wirft sie in Schichten zu Boden. Auch die Medische Schaar dringt, von Araspes geführet, Unter sie ein, und maht mit dem breiten gesichelten Schwerte Reihen hinweg. Entsehliche Ströme von dampfendem Blute Rinnen den Hügel hinab. Die Stimme der bangen Berzweissung

Spaltet die Bolfen, und heulet von fern in ben Alippen gurude.

Todesangst spornt die Wilben, sie taumeln blutlos wie Schatten Ueber Hügel von Sterbenden weg. Die janchzenden Sieger Folgen erhist, und heften den Tod an der Fliehenden Fersen. Wenigen half die günstige Nacht sich durch die Gebüsche Wegzustehlen. Sie keuchten dem Lager die schreckende Votschaft.

Endlich ermudet bas Schwert. Der schmetternde Rlang ber Tromvete

Ruft die Sieger zurück. Araspes umarmt sie, belohnet Jedes Verdienst mit seurigem Lob, und theilt sich in Sorgen Für die Verwundeten; seht an seine Statt Arasambes Ueber das Volk. Er selbst kehrt durch die Mäandrischen Vsade

Wieder zurud, das Schönste von allem, was sterblichen Ohren Reizend ertont, verdientes Lob von Eprus zu hören.

## Dritter Gefang.

Unterdeß stieg der Herold des Tages am dammernden

Himmel

Sohe

| Sinjam herauf. Wom Schummer bestegt tag Chrus im Hatne      |
|-------------------------------------------------------------|
| Un der Seite des göttlichen Greises. Ihm nabert fein        |
| Schutzeist                                                  |
| Sich mit leifem atherischem Tritt; dann fteht er und heftet |
| Blide voll Suld, mit Bewundrung gemifcht, auf des Schlum=   |
| mernden Antliß.                                             |
| Sey mir gesegnet! (fo dacht' er bei fich) Wie athmet die    |
| Rube                                                        |
| Deiner Geelen aus dir! Die fanft ift der Schlaf des Be-     |
| rechten!                                                    |
| Von Gefahren umringt, am dunkeln Rande des Todes            |
| Schlummert er ficher, im lacheluden Traum! D fen mir        |
| gesegnet,                                                   |
| Befter ber Menichen! Bald wirft du an Macht, wie an Gute,   |
| die Gottheit                                                |
| Unter den Sterblichen bilden. Wie fonnte Dich, Cprus, Die   |
| Engend                                                      |
| Schoner belohnen? Dein fühnftes Berlangen erreichte bie     |

Diefer Seligfeit nicht, die aus den Wolfen herabsteigt, Dich zu umfangen. Zwar kennest du noch den hohen Beruf nicht,

Der jum Bollzieher ber gottlichen Schluffe, jum Racher bes Bofen

Und jum hirten der Bolfer bich weiht. Du wagft es nur furchtfam

Jener geheimen Ahnung zu 'trauen, die oftmals mein Anhauch In dir erweckte. Doch nun (so ist des Ewigen Wille!) Soll ein Traumgesicht dir der Zukunst Scenen enthüllen.

Allo bentt er und breitet ist fanft fein goldnes Gefieder Ueber ben Schlummernden hin. Ambrosifche, fuße Gerüche, Suß wie der Rofenathem des himmlischen Frühlings, ent-

Seinen Schwingen. Mit englischer Kunft bereitet der Schutzeist Aus dem atherischen Duft die hohen prophetischen Träume, Die er ins Haupt des Schlafenden sendet. Ist däucht es bem Gelben.

Mitten auf einem verbreiteten Feld voll Todtengerippe Einsam zu stehn; zerstreute Gebeine, mit modernden Schädeln Gräßlich vermengt, bedeckten die blutgeschwärzten Gefilde. Schauernd ging er hindurch, und siehe, die dürren Gebeine Leben rings um ihn auf, und sprossen in laubichte Stämme; Plöglich umgrünt ihn von Lorbern ein Hain. Unzählbare Schaaren.

Jünglinge, blübende Töchter und freudenthränende Greife, Gilen hervor aus dem Sain, und streuen Blumen und Palmen Ihm in den Weg, und grußen ihn Netter; ein freudiges Jauchen

Füllt triumphirend die himmel umber. Dann führt ihn die Menge

Segnend, in frohem Gebrang zu einem ftrahlenden Throne. Menichen von fremder Gestalt, von fremden Sprachen und Sitten,

Gilen berbei, ein buntes Gewimmel! Dom frummen Gu-

Von den Tranbengeländern des Margus, vom duftenden Saba

Und aus Libanons cedernen Schatten, vom waldigen Taurus, Bom Gestade des goldnen Paktols, und den blumigen Auen, Welche die Jonische Welle bespült, vom üppigen Cyprus Und vom beperlten Busen des Persischen Meeres; unzählbar Kommen sie, sein Gesetz zu empfangen, und jauchzen ihm Bater.

Um und um icheint bie Natur fich ihm zu verschönern; bie Strome

Hören von fern des Gebietenden Ruf, zu fandigen Wusten Ihre beseuchtenden Wellen zu tragen. Die friedsamen Meere Schwellen von wallenden Segeln; der goldne Ueberstuß ftrömet

Unerschöpflich umher burch alle Abern bes Reiches. Eprus fab es, und fublte bie Wonne ber Gotter im Bufen.

Iho baucht ibn, er eile mit ichlupfendem Gang, bie Pro-

Seines Neiches zu schau'n; der Traum bestügelt die Neise. Tausend wechselnde Scenen ergößen mit andernder Schönheit Seinen forschenden Blick — bebaute Felder und Anger, Weiß von wolligen Heerden, und stille elvsische Haine, Wo sich die Unschuld in Hütten gefällt; dann marmorne Städte,

Die fich am Ufer ber Strom' und fpiegelnder Geen ver-

Mutter der Runfte, vom Bige belebt, der, fuhn und er= findfam,

Eifert mit der Natur. hier sah er des Elfenbeins Beiße Unter der bildenden hand in heldengestalten erwachsen; Dort auf Reihen tolossischer Säulen unsterbliche Tempel, Und Obelisten von grauem Porphyr, mit redenden Bildern Seiner Thaten bedeckt, sich in den Wolken verlieren; Dort Myriaden geschäftiger hände, den silbernen Cotton Oder des Seidenwurms zähes Gespinnst in bunte Tapeten Künstlich zu weben, und Byssus im Blute der Purpurschnecke Zweimal zu tränken. Die Wissenschaft öffnet dem rastlosen Rleiße

Nene Pfade; umsonft verhüllt vor den Bliden der Weisen Sich die Natur, sie dringen in ihre geheimeste Werkstatt. Unch den Musen gefällt's, den Schwestern der Freiheit, im

Seines beschirmenden Throns. In ihrem fanften Gefolge Kommen die Grazien alle, die feinern sittlichen Freuden, Und der zarte Geschmack, der Prüfer des Schönen und Edeln. Was das gesellige Leben beglückt, die Künste, die Freuden Eirkeln von Land zu Land. Die milde Seele des Friedens Athmet in allen, und schmelzt unzählbare Völker in Sines, Sin harmonisches Wolf, durch Sitten, weise Gesehe, Und das stärkte Geseh, das Beispiel des Fürsten, gebildet.

Alles das schildert der Eraum vor seinen bezauberten Augen.

Fluchtig, wie fich am Salfe der Tauben die Farben verwechfeln,

Mendern die lieblichen Scenen fich ab, in bunter Verwirrung, Doch in den helleften Farben des Lebens. Die Seele bes Belben

Schwimmt in frohen Gesichten, und staunt, ob's etwa ein Traum fen,

Was sie entzückt. Indem er noch fraunt, umleuchtet fein Antlis

Plöglich ein himmlischer Glanz; die Gestalt des göttlichen Engels

Schwebt ihm entgegen, und fpricht mit niddtig begeisternder Stimme:

Cyrus, du siehest das Reich, zu bessen unsterblichem Stifter Dich Oromasdes ermählt: so werden die glücklichen Länder Unter dir bluhn, so wird der Friede die Bölfer umfassen, So wird Ordnung und Freiheit und willige Tugend, die Tochter

Deiner Gesehe, die Menschen zu ihrer ursprünglichen Güte Leiten; so wird die Liebe der Wölfer, der reizende Anblick Ibres Glückes, dein Herz mit Götterfreuden belohnen; Laß den hohen Gedanken dich stärken! Dich führet, o Cyrus, Unsichtbar, aus den Bolken gestreckt, des Allmächtigen Rechte! Da er dieß sprach, entschlücker er dem Auge des Sterblichen wieder.

Und die Bilder bes Traums zerfloffen in Dufte bes Morgens.

Wie die Seele des Frommen, der ift, vom legten der Kampfe

Mit dem Tod ermudet, in fanftem Schlummer fein haupt neigt;

Unterdest mindet, von Schauern des neuen Lebens ergriffen, Sich in füßer Betänbung fein Geist vom sterblichen Leibe; Benn er dann, plöhlich erweckt, sich im Arm der Unsterblichen findet,

Die mit gartlichem Blid ihm lächeln und Bruder ihn nennen;

Um und um ichimmert von Engelsgestalten der Aether, fein Unge

Schaut ins Unendliche bin, fein Ohr hort bimmlische Tone, Sort aus tiefer Entfernung die Harmonien der Sphären; Wie er sich da in Entzudung erbebt, und seiner Empfindung Kaum die Wirklichkeit zutraut, und zweifelt, ob's nicht ein Traum war,

Als er zu leben vermeinte: fo hob von feinen Gesichten Eprus sich auf, und schaut voll Bunder dem fliebenden Traum nach.

Noch erschüttern ihn beilige Schauer, noch schimmern die Bilber

um fein Auge, noch rührt ein Nachflang der englischen Lirven Säufelnd fein Ohr. Erstaunen und fuße Bestürzung und Arende

Feffeln auf Augenblicke die mächtige Seele des Helden.

Aber bald reift fie fich los, versammelt ihre Gedanken Alle zu fich, und pruft die Bunder des gottlichen Traumes. Dann erhebt er sein Auge gen himmel, und beil'ges Entauten

Breitet sich über sein Angesicht aus. Hier bin ich, so ruft er, Wer du auch bift, gewiß der Diener des Ewigen einer, Der du vor meinem Geist der Jukunft Heiligthum aufthatst! Belch ein Gesicht! Welch himmlisches Feuer durchglüht mich!

Diese Seele mir ein? Ja, Bater ber Beifter, du selber Sauchft fie in mich! Du bift's! Ich fuhle beiner Umschattung Unaussprechliche Ruh', ich hör' im innerften Busen Deine Stimme! Sie weihet mich ein zum heil'gen Geschäfte, Unter den Menschen dein Engel zu senn, dein Werfzeng, ber

Erde

Gutes zu thun. — Wo ift, wo ift von allen Erschaffnen Einer glüdlich wie ich? Bu welcher Tugend, zu welchen Göttlichen Pflichten, zu welchem Bestreben, bir felber von ferne

Alehnlich zu werden, berufest du mich! Mit frohem Gehorfam Gil' ich die Wege zu gehn, wo beine Rechte mich leitet.

Alfo wallet fein Herz, von seiner erhabnen Bestimmung Mächtig entzückt, in Empfindungen auf; unsterblicher Muth schwellt

Seine Abern; fein Angesicht glanzt wie die herrschende Stirne Eines Engels. So geht er hervor, die Befehle zu geben, Daß sich das Heer, und mitten im Hecr die Führer verfammeln.

Unterdeß ruht noch furchtsame Stille mit bleiernen Flügeln Ueber dem feindlichen Lager. So sinken des Oceans Wogen Wor dem nahen Orkan in stumme tödtliche Stille; Alengstlich sehen die Schiffer am äußersten Kreise des himmels Sich das schwarze Gewölf mit Untergang schwanger heransziehn;

Eilend fleugt es, von Stürmen gejagt, icon donnert das Raufden

Ihrer Flügel von fern, den Schiffern erstarrt vor Entfehen In den Abern das Blut, die Kniee schwanken, der Busen Keuchet vor Angst, die Nuder entsinken den bebenden Sanden: Also bebten vor banger Erwartung die Stlaven von Affur.

Auch du bebest, Eprann! und todweisfagende Schrecken Stören, die Nacht hindurch, auf dem weichen seidenen Lager Deinen wollüstigen Schlaf. Vergebens umdusten dein Antlik Nardus und Ambra, vergeblich erschallen aus Lydischen Flöten Schmelzende Töne, dein Herz in sußen Schlummer zu wiegen. Innerlich nagt in der Brust des Ungerechten die Unruh';

Kein Sirenengesang besänftigt die stürmische Zwietracht Seiner mißbelligen Triebe; fein Lob von klavischen Lippen Jugejauchzet, betäubt die innerlich strasende Stimme. Bis ins Lager auf Nosen, in wollustathmender Weiber Ueppigen Arm, verfolgt die unerhittliche Sorge Seine Seele. Dann bebt sein Gebein, und dunkle Gesichte, Bilder der angswollen Jukunst, umstattern die starrende Stirne.

Aber ist naht im Dunkel der Nacht fein bofer Damon Sich dem Verbrecher, und haucht ihm ins Berg betrügliche Rube.

Madtig erwacht sein Stolz, und seiner gefürchteten Größe Eußes Bewußtsenn — "Ich winke, so maffinen fich Welten voll Stlaven;

Burnt mein brohender Blid, fo werden fie vor mir zu Staube" --

Diefe Gedanken erheitern ihn wieder. Sein schwellender Unfinn

Spottet der Thoren, die ihm in seinem Grimm zu bezegnen Kühn genug sind. Schon sieht er sie blutend am Boden sich malzen;

Schon zermalmet im hohen Triumph sein goldener Wagen Ihre Häupter, schon bebt vor seinem Namen der Erdfreis; Schon erhebt sich der Thron des Königs der Könige furchtbar Auf den Trümmern der Welt, und wirft den entsetzlichen Schatten

Ueber die Himmel umher. — In folde Träume gewieget Ueberrascht ihn der Tag. Er rafft sich vom schlaflosen Lager Ungestüm auf, und winkt aus tausend bepurpurten Stlaven, Welche der Morgen im Vorgezelt sammelt, dem hohen Gadates, Der bie Affprer führt, dem größten unter den Fürsten, Die mit entlehntem Glanze den Thron des Tyrannen umgaben.

Ehrfurchtevoll naht fich Gabates, fo wie fich heuchelnde Priefter

Einem vergötterten Bilbe, dem heiligen Schreden des Pöbels, Feierlich nahn. Die edlere Seele des fürstlichen Mannes Sträubt sich in feiner Brust der Unterwerfung entgegen, Welche sein Angesicht lügt. Ist hört er die herrschende Stimme:

Saft du, Gadates, die Feinde bemerkt, wie ichuchtern die Ruhnen

Hinter die Schatten des Hains sich verbergen? Der Anblick des Lagers

Kühlte den seurigen Muth. Sie hatt' ihr zürnendes Schickal Ihrem Verderben entgegengeführt. Heut sollen sie bluten. Müste das Hecr, Gadates, und bring' den Fürsten der Bölker Meinen Befehl. Sobald der Sonnenwagen den Gipfel Jenes Hügels ersteigt, eröffnet das Lager, und führet Eure Schaaren hervor. Ich will den troßenden Anblick Länger nicht dulden! — Doch ist mein ernster Wille, Gadates, Daß ihr des Persers schont, des Jünglings, der sich erstührt bat,

Mir in Waffen entgegenzugehn. Mit Fesseln belastet, Soll er meinen Triumph durch Babplons Straßen begleiten! Allso sagt er, von Stolze berauscht. Ju den Füßen des Herrschers

Ausgestreckt, und sein Antlig mit beiden Sanden verhüllend, Sibt ber Satrap ihm die Antwort: bein Wink, o Abglanz ber Gottheit,

Ift mein Gefet. Befiehl, fo foll ber Erdfreis in Waffen

Mich nicht ichreden. Mein feurigfter Stoly, mas fann er fich munichen,

Als die Ehre, vor beinen umschauenden Aliden zu siegen Oder zu sterben? — Doch, zurne nicht, herr, der bebenden Kübnheit

Deines Sflaven! — Die Feinde, die beinem erhabenen Auge

Nur wie ein Schwarm von Gewürmen ericheinen, fie find in ben Augen

Deiner Wolfer Unsterblichen gleich. Der Name des Eprus Macht sie zittern, der Schatten der Perser erschreckt sie von ferne.

Diese Perfer, auf die nicht umsonst ihr Führer so fühn ist, Sind Vertraute des Kriegs; sie spotten der Arbeit, der Wunden,

Spotten des Todes; der blutige Krieg ist ihnen ein Lustspiel. Ihre Seelen, von Stolz und schwärmender Liebe des Traumes, Den sie Tugend nennen, geschwellt, sie kennen die Furcht nicht:

Kür ihr väterlich Land, für Ehre und Freiheit ihr Leben Auszuathmen, scheint den Unbezwingbaren süßer, Als in üppiger Auh' unsterblicher Tage zu pstegen. Laß nicht Wolfen des Grimms auf deiner Stirne mich schrecken, Wenn ich es sag', o Herr, was deine schüchternen Stlaven Alle verschweigen. Mir öffnet mein feuriger Siser die Lippen. Fordre mein Blut, es sleußt! nicht ungerochen, nicht ruhmlos Soll es sließen! — Doch, Herr, ich traue dem Glücke nicht alles.

Hat es bich gleich noch niemals getäuscht. Was haben wir nöthig

Einem einzigen Tage den Ruhm fo vieler Triumphe

Anzuvertrauen? Was zwingt und im offnen Felde zu fampfen? Laß den Persischen Muth an diesen Wällen sich brechen! Schwächer an Anzahl, werden sie über dem Angriff bes Lagers

Wie der Schnee vor der Sonne zerschmelzen. Der zögernde Aufschub

Ift und Sieg, dem Feind ein unvermeidlich Verderben. Hier unterbricht ihn mit flammendem Blick Neriglissor: Verzagter.

Bift du gefommen mich beben zu lehren? Wen fürchteft bu, Sflave?

Sind sie Götter, vor denen du mich ins Lager verschließest? Schleudern sie Blig' in der furchtbaren Hand, und tödtet ihr Auge?

Fleuft aus ihren Bunden fein Blut? — Und maren fie Götter,

Donnerte Blig' in den furchtbaren Sanden, fo follen fie bennoch

Meine Triumphe vermehren! — Was founten bie Götter ber Sprer

Wider mich? Wer vermochte vor mir die Araber zu schüßen? Wer die Hyrkaner? Was half es dem wilden, unbändigen Sazer.

Daß er in feiner nervigen Faust entwurzelte Tannen Gegen uns schwang? Sie fielen, und ihre gigantische Stärfe Schüßte sie nicht! Wer soll denn von mir die Perfer erretten? Ift nicht das Schnanben der Rose, die mich unzählbar umgeben,

Gie zu verwehen genug? Die Aleinheit bes fcmpflichen Keindes

Rrantt mich allein! Der Ruhm, fie überwunden zu haben,

Macht den Bezwinger der Bolfer errotben. - Sinweg denn, Gadated!

Fleng, den Befehl zu vollziehn, der meinen Lipven entstohn ist; Laß die goldne Trompet' ihn durch die Heere verbreiten. Allso sprach er, und wandte sein Antlis. Mit summer Berachtung

Eilt der fürftliche Eflave den stolzen Vofehl zu vollzichen. Unterdeß hatten die Edeln, die Führer der Perser und Meder,

Mitten im Hecr fich versammelt. Da trat in glanzender Rüffung

Eprus unter sie hin, und sprach mit erhabener Stimme: Freunde, der Tag, auf den ihr so lange mit Ungeduld harrtet,

Strahlt ift herauf. Gin bimmlifder Traum befiehlt mir den Angriff,

Und verspricht und den Sieg. Ihr mißt es, der himmel begünftigt

Rur den Gerechten und Tapfern. Go bab' ich in Jahren voll Preben

Euch bewähret. Ihr fend's, und unfre vom himmel beschüpte Redliche Sade, was mir an diesem entscheidenden Tage Diese Siderbeit gibt, die euch mein Anblick verfündigt. Möcht', ihr Bruder, der große Gedanke mit göttlicher Allmacht Eure Seelen ergreisen: "er selbst, der Schöpfer des Guten, Streitet mit und! Wir sind zu seinen Engeln geweihet. Er errettet durch und die Völker die ist ihr Leben Unfrer Tugend vertrau'n, zerbricht durch und der Tyrannen Siferned Joch, und sendet durch und den himmlischen Frieden, Daß er auf tausend Geschlechter, durch Längen von goldenen Beiten,

Segnend die ganze Fulle der irdischen Seligkeit gieße!" Glückliche Tage, mit Freuden, die niemals welken, umkranzet, Warte auf und! — O dann, dann, meine Brüder, wird's füß fevn,

Sich ber vergangnen Arbeit, der durchgefämpften Gefahren, Wieder von fern zu erinnern, und sich am innern Bewußtseyn Seiner Thaten zu weiden! Die schone Tugend bedarf nicht Fremder Meize, die Seelen mit unaussprechlicher Liebe Ju entzünden; ihr fühlt es, wie ich, sie belohnet sich selber. Dennoch ergößt sie sich auch am Beifall der Edeln und Guten. Lieblich schallet das Lob, das schone Thaten begleitet, In die Seele, die sich des Lobes werth zu sewn zeuget; Dann erhebt sie, von ihrer gefühlten Würde bestügelt, lieber die ersten Versuche sich weg, und ringet wetteisernd Mit sich selber, und sieigt von einer Größe zur andern. D was fühl' ich in mir, da mein befriedigtes Auge Euch überschaut, euch alle von Einer Seele begeistert, Freunde der Tugend, in dieser weit glänzenden großen Versammlung

Keinen, dem nicht im glühenden Bufen ein mannliches Berg fclägr!

Ja, ich bin ftolz, euch Freunde zu nennen, Gehülfen bes großen

Chrenvollen Entwurfs, den mir ein göttlicher Engel In die Seele gelegt. Doch diese glorreiche Aussicht Liegt noch dämmernd vor euch, mit Ungewisheit umnebelt, Wie sich Gebirge von fern im blauen Dufte verlieren. Der die Schiedungen lentt, hat weislich die Scenen der Jufunft Vor und verhüllt. Sie wurden und, zög' er den Vorhang zurücke,

Bald mit Uebermuth schwellen, und bald zu Sagheit entnerven.

Und ist im engen Kreise der gegenwärtigen Stunde Unfre Arbeit vom Himmel bestimmt. Und, Freunde gebuhrt es,

Daß wir, für den Erfolg (das Wert unfichtbarer Sande) Unbeforgt, felbst den Weg zur beffern Zukunft uns öffnen.

Alfo fagt er, und schaut mit triumphirenden Bliden Neber sie hin. So sieht ein grauer würdiger Alter Neber ein edles Geschlecht, das mit dem zärtlichen Namen Vater ihn grüßt, und iht zu seinem Segen sich dränget! Söhne mit Ruhm und Verdiensten umfränzt, die Erben der Lorbern,

Die fein Vaterland einst um seine Scheitel gewunden; Sittsame Töchter, geschmüdt mit jeder weiblichen Tugend, Und ein blübendes Volk von Enkeln, die Hoffnung der Nachwelt;

Lächelnd, mit unverdunfeltem Auge, mit fegnenden Blicken Ruht er auf ihnen, dann hupft ihm fein Herz im Bufen voll Kreude

Jugendlich auf, und halt fich an Glud den Unfterblichen abnlich.

Ist trat aus der Verfammlung der erfte der Perfifchen Edeln,

Artabanus, hervor. D Eprus, so ruft er, wie stolz macht Deine Perser die Shre, vor andern, du größter der Helden, Räher verwandt dir zu sewn! Das Baterland, welches sich beiner

Rühmet, ist unfer; die Schule, die dich zur Tugend gebildet, Bildet' auch uns, wir liefen mit dir die Rennbahn der Ehre, Eiferten deinem geflügelten Lauf mit fürzeren Schritten Unverwandt nach, und jeder entbrannte von fühnem Verlangen,

Dir der nachfte zu fenn. Du kenneft und, Feldherr! Wir wurden

Frühe gelehrt, durch Handeln zu reden. Lom Morgen der Jahre

Burden wir, fruh der Wollust entwöhnt, durch stählende uebung,

Durch Enthaltung und Bucht gur mannlichen Stärfe ber Seelen

Und des Leibes geformt. Das Ziel, nach welchem wir ringen, Ift, die Kürze des Lebens mit unvergänglichen Thaten, Und mit dem schönsten Tod ein schönes Leben zu krönen. Führ' uns, wohin Oromasdes dich führt, o Cyrus, wir folgen!

Also sagt er. Dann spricht Teribagus, der Führer der Meder:

Laß den heutigen Tag vor deinen Augen und richten, Ob wir es würdig find, in dieser Gesellschaft von Helden Dich zu begleiten! Auch wir gehören dem Evrus; die Liebe, Deine Verdienste, drei Jahr' in deiner Aufsicht verlebet, Machten dich längst zum ersten, zum unbeschränkten Beberrscher

Unfrer Herzen. Auch und erhebt bein glanzendes Beifpiel Ueber und felbft. hier, Cyrus, auf biefem Schauplag ber Chre —

Alle begeistert ein gleicher Entschluß! -- hier wollen wir fiegen,

Oder in Bunden für dich die dankbare Seele verhauchen. Unter Armeniens Jugend an Muth und Bürde der erfte, Eilt ist der schöne Tigranes hervor. Sein Auge voll Seele Hängt an Evrus, schon stredt er, entzückt von Liebe, den Arm aus, Shu zu umfangen; doch plöglich enthält er aus Chrfurcht fich wieder,

Und ein glühendes Roth farbt feine sittsamen Wangen. Ist ergenst sich sein Herz in diese feurigen Worte:

Göttlicher Freund, wie wallt mir mein Berg von erhabenem Stolze,

Mich vor dieser erhabnen Versammlung der Shre zu ruhmen, Daß du mich liebst -- der größern Stre (ist anders 1.3ch eine Größer), daß die Natur mein Herz so fühlend erschaffen, Dich zu bewundern! D Cyrus, seitdem mein seliges Schicksal Dir zum Gefährten mich gab, seitdem erst fühl' ich mich selber.

Ohne dich mare mein Leben in trägen weiblichen Frenden Ruhmlos vorüber gewelft. Du lehrtest die Gottheit mich ehren.

Die im Busen uns schlägt, und, üppiger Anhe gehässig, Sich durch edle Versuche das Land der Götter eröffnet. O wie entzückt mich der füße Gedanke, wie reißt er allmächtig Meine Vegierden dahin, mit dir unsterblich zu werden! Cyrus, mit dir auf den Lippen der späten Nachwelt zu schweben!

Dann, wenn andre wie Traum' in dunfles Vergeffen gerfliegen,

Durch mein Beispiel die Sterblichen noch zur Tugend zu reizen!

Blendende Ausficht, vor dir, der hoffnungen ichoufte, ver-

Jeder ichwächere Reiz! Du haft bem Schoofe der Wolluft Mich entriffen, der fugen Umarmung der liebenden Gattin, Die mein Leben beglückte, dem Anblick des lächelnden Saug- lings,

Der noch mit zarten Lippen, wie junge Zephorn um Rosen, Ihren Busen umscherzt, du hast mich dem besten der Bäter, Allem, was mir am theuersten war, der Liebe, der Freude Willig entrissen! — Denn ist hat eine stärkere Liebe Meine Seele bezwungen; ein reineres Feuer durchwallet Meine Adern: mit dir, du göttlichster unter den Helben, Thaten zu thun, den Tod in schönen Gesahren zu suchen, Durch dein Lächeln belohnt, das nennt Tigranes ist Wonne. Also ergoß sich sein seuriger Geist, von der Schönheit der Tugend

Mächtig entzückt. Mit brüderlich zärtlichen Blicken voll Liebe Geht ihm Cyrus entgegen, umarmt ihn, und nennt ihn vor allen

Seinen Bruder und Freund; dann ruft er voll freudiger Ahnung:

"Heil mir! Ich febe den Sieg in euerm Anblick, ibr Helden!

Ja, so waren sie einst, die ist in den himmlischen Sphären Bei den Unsterblichen sind; sie, deren göttliche Thaten In den Gefängen der Weisen uns reizen, die Helden der Vorwelt!

So schlug Großmuth, und feurige Tugend, und Liebe zum Nachruhm,

Und die erhabnere Liebe, die alle Menichen umfaffet, Mächtig in ihrer Bruft! Ist leben fie unter den Göttern, Und bei den Sterblichen wird ihr frommes Gedächtniß nie fterben."

Alfo fagt er, und geht, an Burde den himmlischen abnlich,

Ourch die Verfammlung umber; er ruft die einen beim Ramen, Mimmt von andern die Hand, und fpricht vertraulich mit allen,

Reizt sie durch Lob noch mehr zu verdienen. Wohin er sich wendet,

Hört er lifpelnde Stimmen der Lieb' und der leifen Bewundrung

Segnend ihm folgen. Und nun entläßt er die Führer. Sic eilen

Icder zu seiner Schaar, und hauchen die Seele des Krieges Unter die Männer; sie blist aus einem Ange zum audern Sompathetisch! Ist däncht es sie schön fürs Vaterland sterben;

Schon, mit Stand und Blut und rühmlichen Bunden bebedet,

Hohe Trophaen von feindlicher Bente dem Siegesgott weihen! Alfo beseelt erwarten sie sehnlich das Zeichen zum Anfbruch. Unterdeß hatten beim Aufgang des Lichts die Persischen Weisen

Einen Altar and Rafen von ppramibischer Bildung Aufgethürmet, und hoch mit Reisern von Laurus und Myrten Und mit Sabäischem Weibranch bedeckt, das heilige Fener Anzugunden, und mit dem Geruch des festlichen Opfers Ihre Gebete gen Himmel zu senden. Der göttliche Zerdust Hatte noch nicht aus seiner prophetischen einsamen Grotte Ihnen Gesetze gegeben; das mystische Fener des Mithras Brannte noch nicht auf dem ewigen Herde des magischen Tenwels

In der geheiligten Stadt. Noch fannten fie feine Gefeche Als die festlichen Sitten, von ihren Vätern geerbet, Daß sie die Sonne, das sichtbare Vild der unsichtbaren Gottheit, Jeden Morgen mit Symnen und Wolfen von Weihrauch ver-

Alles' erwartet das Opfer. Die Helme mit Laurus umfranzet,

Stand das gerüftete Heer (fo hatt' es Cyrus befohlen), Und umschloß den Altar. In der Mitte des seiernden Kreises

Stand der Altar, von Prieftern umringt, bei ihnen der Feldherr

Und die Rächsten nach ihm. Ist brannte das Opfer. Laut schallend

Stieg mit dem fußen Geruch der Gefang der Weisen gen Himmel.

"Sen und gegrüßt, unsterbliche Quelle bed goldenen Lichtes, Göttlicher Mithras! Und ihr, die flammend vor ihm einhergichn,

Engel des Todes, ihr strengen Bollzieher des hohen Gerichtes, Eilet herauf, zur Nache gefandt! Hier stehn wir und weihen Fei'rlich vor deinem Antlit, o Mithras, der Sache der Angend Unser Leben! O schan' mit milden freundlichen Blicken Auf und herab, vom ätherischen Thron, ein heiliger Zeuge, Daß wir für unser väterlich Land, für Freiheit und Ehre Unser Seelen nicht sparen. Genß sanste balsamische Strahlen Auf die Bunden der Männer, die rühmlich ihr Leben verschwenden!

Aber den Feinden des Rechts, den Unterdrückern der Menschen, Zeige dich ihnen mit Schrecken umbüllt! Dein Sonnenglanz werde

Siebenfältige Nacht um ihre Augen, und jeder Deiner Strahlen zum Bliß, der ihre Häupter zerschmettre! Und du, dessen verborgenen Namen kein Endlicher nennet, Den fein Engel je fah, den deine Geschaffnen von ferne 'Schauernd nur ahnen, mit heiligen Schauern der ernften Entzückung;

Ja! wir füblen bich, Schöpfer bes Guten. Allgegenmärtig Gießest du Schönheit und Wonn' und Licht und lächelnde Freude

Durchs Unendliche aus. Du bauchtest die Geister ins Leben Glücklich zu sevn! Du schufft die Welten zu beiligen Tempeln, Die du mit deinen Bundern erfüllst. Den reineren Wesen Gabst du die Sterne, dem Menschen die Erde. Nur Gutes, nur Wonne

Fließet aus dir. O gib den goldnen feligen Tagen Flügel der Engel, den Tagen, wornach die Erde sich sehnet, Die den unsterblichen Frieden, den Sohn der Liebe, vom Himmel

Au uns herab, begleitet von jeder Seligfeit, bringen! Laß sie eilen, die Zeit, da deine Schöpfung, der Spiegel Deiner Güte, durchs Feuer von allen Flecken gereinigt, Neu erschaffen, unsterblich, in göttlicher Schönheit hervorgeht, Da der unbändige Krieg in diamantene Ketten Ewig verstrickt, mit knirschendem Jahn und flammenden

Ewig umfonst, die selige Ruh' der Schöpfung bedräuet. Dann, o Ewiger, dann wird aus den unendlichen Raumen, Die du mit Seligseit füllft, aus taufend harmonischen Welten, Und von allen Geschlechtern der Geifter, von allem was lebet, Danf und Jubel dein göttliches Ohr unaufhörlich umschallen."

Also ertöute der Weisen Gesang, von Andacht bestägelt, Durch die azurne Luft. Und Mithras (so schien es den Raumen)

Budte fich über ben Bagen, von flammenden Roffen gezogen,

Lächelnd herab, und strablt' in siegweistagender Marheit Ihnen entgegen. Sin Schauer des gegenwärtigen Gottes Faßt sie; ihr Herz, von heiliger Furcht der Gottheit durchdrungen,

Fürchtet fonft nichts, und schwillt von nie gefühlten Gedanken.

Run erlosch allmählich die beilige Flamme. Die Weisen Traten zurück. Sogleich, vom Winke des Feldherrn beherrschet, Fügen die Schaaren sich wieder in kriegrische Ordnung zufammen,

Und ein glänzender Schwarm der edelsten Jünglinge sammelt Sich um Evrus. Er hebt sich in majestätischer Schönheit Ueber sie alle. So glänzet der Mond am nächtlichen Himmel Unter den Sternen. Ein Kranz von Lorbern, mit Rosen durchflochten.

Schlingt fich um feinen chernen Selm. Sein feuriges Schlachtroß

Kreut sich der edeln Last; es wirft den Schwanenhals schüttelnd Hoch in die Lust, und schießt aus seurig rollenden Augen Aldersblicke, und stampst mit tanzenden Füßen den Boden. Fliegend trägt es den Fürsten, von seinen Edeln begleitet, An die Spise des Heers. Armeniens stücktige Nosse Eilen voran; dann solgen, zu beiden Seiten geordnet, Mediens Flügel, und zwischen den Flügeln der Persische Phalanx,

Bon den Chaldaifchen Schaaren bedeckt. Mit freudigen Schritten

Siehn sie daher. So eilet ein Trupp von blühenden Hirten Hüpfend zum festlichen Tanz, wenn auf den Auen der Frühling Ingendlich scherzt, von Freuden und Liebesgöttern umflattert, Alle rosenbefränzt; sie sliegen mit schlüpfenden Tritten

Neber die Blumen, es winkt ein Chor von lieblichen Madchen Gegenüber, den Grazien gleich mit den Armen verschlungen. Alfo eilen sie freudig einher. Ein lautes Gemurmel Nauschet durchs heer, wie wenn mit sausenden Schwingen ein Südwind

Ueber den Tannenwald ranfcht. Sie rufen einer dem andern Lant Ermuntrungen zu, und scherzen, des Sieges versichert, Ueber den Feind, der sern, durchs weite Gefilde verbreitet, Ihnen entgegenglanzt, und bebend den Angriff erwartet.

## Bierter Gefang.

Nenne mir ist, Tenophontische Muse, die Menge der Bolfer,

Mannichfaltig an Sprach' und Gestalt, an Sitten und Waffen, Die, aus entlegnen Jonen der Erde vom herrschenden Winfe Babels gerufen, sich neben einander zu sehen erstaunten: Nenne sie, melde die Sitten der Manner, dann gib sie, o Göttin,

Ihrem Schicfal! — Erhöht auf dem elfenbeinernen Wagen Sipt der Tyrann, die bunten ungahlbaren Schaaren zu ichauen, Wie fie vor feinem Aug' in iflavischer Stille vorbeigiehn.

Aus den beblumten Gefilden, durch die der Tigris fich walzet, Kamen guerft die Uffver. Ein leichter bestügelter Burffpieß Schimmert in jeder schwingenden hand, ein stählerner Köcher Tont auf der Schulter, ein farbiger Schild beschühet die Linke. Einst ein machtiges Volk, das seine gefürchteten Waffen Vis zum Ganges oft trug; iht kaum die Schatten von ihren Kriegrischen Uhnen, die einst mit Ninns die Halfte der Erde Unter Trophaen verbargen. — Die Schaaren, die Babylon fandte,

Folgen, von Intaphernes geführt. In den Aunften bes Arieges

Kremdlinge, bester geubt am frohen Trinkfest zu siegen, Und im Mäandrischen Tanz das weibliche Lob zu erringen. Jeder regiert ein Parthisches Roß, mit Purpur bedecket Und mit starrendem Gold; auf jedem vergoldeten Helme, Der die gekräuselten Locken, von Salben triefend, umfasset, Schwimmt ein purpurner Busch; ein Nock von Aegpptischem Bysud,

Bunt mit der malenden Nadel gestidt, umflattert leicht wallend Ihre Schultern: fo ziehn sie, auf ibre weit schimmernde Rüftung

Weibisch eitel, daher, und zeigen den Feinden die Bente. Leicht, mit dem runden Schild und der schwachen Lanze bewaffnet,

Bieben die Sprer, ein schüchternes Bolf, ju Kunften bes Friedens

Bon der Natur bestimmt. Sie wohnen in Libanons Schatten, In den bezauberten Sainen von Daphne und unter den Rosen Bon Damaskus; in Gegenden, wo der Herbst mit dem Lenzen Brüderlich herrscht. Dort glänzen die Blumen in höherem Schmelze,

Ewig grünen die Högel von Myrten, dort fühlen nur Weste Sauselnd die üppige Luft, und hauchen die Seele der Wollust Durch die Natur in Menschen und Thiere. — Bu ihnen gesellen Sich die Araber, genbt den eisernen Wagen zu lenfen, Oder vom Nücken des schnellen Kamels den Bogen zu spannen, Oder ums Haupt die Schleuder zu schwingen. Sie wohnen in Belten.

Weit durch Wüften zerstreut, wo feine Quelle durch Blumen Riefelt, in felfigen Klippen, die, unzugangbar, den Nachbarn Ihre Räuber verbergen. — Mit ihnen strömen die Horden, Welche die blühende Küste des Persischen Meeres bewohnen;

Mild, wie ihr himmel, verbreiten fie fich an den Myrrhengebirgen

Und den umduftenden Sainen von Saba, durch lachende Fluren;

Friedfame Hirten, im Schoof der Natur zur Einfalt erzogen, Ungebildet, gesetzlos und fremd in den Künsten des Wițes, Hatte sie Neriglissor dem ländlichen Frieden entzogen, Daß sie den Persischen Speer mit ihrem Blute besteckten.

Fern von den Ufern des Ochus, der unter Gewölben von Gichen

Dunkel entfließt, wo Schwarme von Bienen den Rektar er-

Den sie dem Frühling entwandt, aus überfließenden Auen, Bo die Natur verschwendrisch dem Fleiße der Menschen zuvoreilt,

Kam die Hyrkanische Schaar, unwillig den ruhigen Hütten Ihrer Väter entrissen. Noch blist in den Augen der Männer Dunkler verschwiegner Grimm, der neuen Knechtschaft gehässig, Welche sie Neriglissor gelehrt. Der muthige Sarkan Kührt sie, der leste Sprößling des alten vergötterten Stammes Ihrer Fürsten. Tief naget der Schmerz an der Seele des Jünglings,

Die sich empört, die Fesseln des Ueberwinders zu tragen; Traurig geht er mit Wangen voll Scham und sinkenden Wicken, Aber fein männliches Herz pocht Rache. — Kadussens Schne Kommen mit ihm aus den kalten Gebirgen des grauen Niphates, Wo die rohe Natur die unverzärtelten Leiber Nerwiger bildet, und stark und freiheitathmend die Seelen. Dennoch gelang's dem Bezwinger der Völker, sie, gleich den Hopefauern.

Dienftbar zu machen: er murgte die edlere Salfte des Bolfes,

Daß er die andre beherrichte. Die Herzen durch Liebe zu fesseln Unbesorgt, hielt sich der Thor des Leibes Meister. Der Ausgang Strafte die Thorheit. — Dann ziehen die Baftrischen Hausen, in Kelle

Fleckiger Tiger gehullt, die Sahne und Klauen vergoldet. Frei geboren verließen die Wilden den fruchtbaren Boden, Den der Jarart bespult, wo die setten Auen vergebens Ihre Bewohner zum Bauen einladen. Nach stuthischer Sitte Nährt sie der Naub und die Jagd, unfundig der sanfteren Künfte,

Belde bas Leben zugleich mit den Sitten der Menfchen ver-

Ihnen raufden die ranben Gandarer, der Dadifer Schaaren Und die Korafmier nach; unbändige Stythische Horden, Alle geubt mit sennigem Arme die eiserne Keule Mächtig zu schwingen, gewohnt in der tiefen Büste den

Oder den Pardel zu suchen, und unter der zottigen Beute Ihre Bruft zu verbergen. Sie lockt die räubrische Mordlust Und der Gewinn von fern aus ihren Gebirgen, den Fahnen Neriglissors zu folgen. — Die Myriaden Aegyptens Kommen nunmehr, von den Ufern des Nils, dem Lande der Wunder.

Ist noch betrachtet mit beiligem Schauer der Fremde die alten

Unvergänglichen Werfe, und glaubt in der ersten Entzüdung Werfe der Götter zu fehn. Lang' füllte der Ruhm von Aegopten

Alle Zonen der Erde. Freigebig verpflanzt' es den Neichthum Seiner Künste in Gräciens Boden; der Weise von Kreta Holt' im Tempel der Sonne das Urbild der heil'gen Gesethe, Die ihm das Nichteramt im Reiche der Schatten erwarben. Lang' war Acgopten die Mutter der Helden, der Musen und Künste

Sangerin. Aber nicht langer! Ihr Glud verfchwand mit ber Einfalt

Ihrer Sitten. Die Lorbern der Ahnen, in besseren Zeiten Mit Sesositis erkämpft, verdorrten am werthlosen Haupte Ueppiger Enkel. Unfähig, ihr väterlich Erbe zu schüßen, Schmiegten sie sich ins Joch der Könige Babels. Ihr fordert Nexiglissor, zum Dienst des menschenseindlichen Stolzes, Ihren unmächtigen Arm. Zwar ziehn sie in stäblerner Rüstung Schimmernd einher, mit Speeren und langen Schilden besladen:

Aber die Seele, die einst in ihren würdigen Wätern Wallte, begeistert nicht mehr die ausgearteten Söhne. Endlich erscheinen, von Erösus gesandt, die Lydischen Schaaren,

Bart von Gefühl, mit feinem Gefcmad in ben Kunften bes Wißes

Und der Wollust begabt. Sie verließen den üppigen Amolus, Wo der reiche Pattol durch Traubengelander sich schlängelt, Und den Kanster, von Schwanen bewohnt, und die reizenden Ufer,

Welche die goldene Welle des fanften Hermus benehet. Ihnen folget ein buntes Gemeng Affatischer Wölfer, Alle dem Ludier zinsbar; unzählbare nackte Barbaren, Einzig die Flucht zu vergrößern geschickt. Die Muse verschmäbet

Ihre unrühmlichen Namen. — Die Cappadocischen Hausen Machen den Schluß des gewaltigen Jugs; vom waldigen Taurus Bis zum Eurin verstreut, ein Volk von knechtischer Seele, Blinde Verchrer des Throns, vom unbedingten Gehorfam Unter die Würde des Menschen hinab erniedrigt; zu blöde, Nur an weisen Monarchen der Gottheit Bild zu erkennen. Uribens, der zinsbaren Fürsten des Lydiers einer, Führt sie, ein thörichter Jüngling, im Schooße der Weiber gebildet,

Und von Schmeichlern beberricht. Gewöhnt, bie Größe ber Fürften

Nach dem Schimmer zu meffen, womit sie den Pöbel betänben, Aesst er mit eitelm Bemühn der Pracht des Sardischen Königs Lächerlich nach, und schämt sich, an Glanz und üppigem Auswand Uebertroffen zu seyn. Der kriegrische Klang der Trompete Weckte den Ueppigen auf. Er hüllt die dustenden Locken In den goldenen Helm, vertrant dem schnppigen Panzer Seine verzärkelte Brust, und eilt, die Rennbahn der Shre Mit den Asprern zu lausen. Schon träumt er glänzende Siege.

Neue Aronen und Macht und Unabhängigfeit schmeicheln Seinem weibischen Stolz, schon zieht er, zu früh, im Triumphe; Aber sein Dämon lacht der unprophetischen Träume.

Sold ein Gewimmel von Menichen, und Bollerichaften und Baffen,

Küllt' unabsehbar verbreitet die Ebnen zwischen Arbela Und dem Gebirg'. Ein ungeheurer gigantischer Körper, Ungeschmeidig in jeder Bewegung, aus wilden Barbaren, Ueppigen Bölfern, unwilligen Eslaven und friedsamen Hirten Unbarmonisch zusammengesügt; ein Pöbel in Waffen! Keiner Ordnung gehorsam, in jeder kriegrischen Uebung Ungeübt, wußten sie nicht, mit rascher Wendung in Hausen Sich zu vertheilen, dann schnell sich wieder zusammen zu fügen,

Nicht mit der Macht von taufend vereinigten Armen zu wirken,

Nicht den erwarteten Blick des Führers schnell zu vollziehen; 3st, wie ein Schwarm von Bienen, sich dicht zusammen zu schmiegen,

Iht mit langfamem Tact, und iht mit geflügelten Schritten Sich zu bewegen, doch stets als ob die Menge von Leibern Eine Seele nur rege. Wie ungleich dem Persischen Phalanx, Evrus, von dir in den Kunsten geübt, mit welchen der Römer Später die Erde bezwang! — Welch ein fanatischer Unfinn, Welche Furien spornten die Feigen zum Streite mit Helden? Eines Einzigen Stolz. Ihn zu befänftigen fallen Alle die Opfer! O blinde, der Zufunft unwissende Seelen!

reißen Dich unsichtbar dahin, wo deine Strafe dir wartet. Swar, sie werden auch fallen, die jeht in dummer Betänbung Ihren Erretter versennen, nicht für ihr väterlich Erbe, Nicht für Freiheit, für Ketten und Elend ihr Leben vers

Aber bein strömendes Blut wird ihre Schatten versöhnen!
Nunmehr hatte Gadates mit schwerer Bemühung die Bölfer Angeordnet, drei Heere von unabsehbarer Länge —
Erst die flüchtigen Schaaren des leicht bewaffneten Fußvolks, Alle mit Reitern vermengt; dann mit den Hyrkanern die Baktrer

Und die Affprer, bedeckt von hundert gesichelten Wagen, Jeder mit Streitern belastet. Die Myriaden Aegoptens Stehen in schwerer Rüstung zuleßt. Von stolzer Entzückung Schwillt der Tyrann, indem er herab von der schimmeruden Sobe

Seines Wagens die Langen des dreifachen Heeres umschauct; Jahlreich genug, so denkt er, zwei Erden in Flammen zu feben.

Muthvoll wirft er alsdann auf die ferne Schlachtordnung bes

Einen spottenden Blid. Sie naht sich, fleiner zu scheinen, Dicht ins Gevierte zusammen gedrängt. Die Afforer erbliden Frecher den unbeträchtlichen Feind, und magen es wieder, Seiner zu spotten. Die Bloden, die fürzlich der Name des Helden

Halb entfeelte, athmen ist wieder mit freieren Jugen, Beben nicht mehr, und lachen nun felbst, vom Auge getäuschet, Ihrer vergeblichen Furcht. Indeß durchreitet Gadates Muthig, mit heiterm entschlossen Gesicht, die Längen der Reiben.

Gibt den Führern Befehl, und erhift die Streiter jum Giege.

Nunmehr kommen bie Perfer dem wartenden Feinde fo nahe, Daß nur dreimal der Raum, den ein Pfeil vom Bogen durch= eilet.

Beide Heere noch trennt. Schnell hemmt bie Stimme bes Eprus

Ihren harmonischen Schritt. Sie stehn. Ein heiliges Schweigen Binbet bas lauschende Heer, des Göttlichen Rede zu hören:

It, ihr Manner, erhebet ben Muth! Itt benft mit Entzudung

Euer vaterlich Land! Ist ruft bie liebende Gattin, Und das stammelnde Kind, und den alten murdigen Vater, Alle vor eure Stirn! Für sie, ihr Brüder, für alles, Was die Natur uns theurer als felbst das Leben gemacht hat, Stehen wir hier, von der Tugend gefandt, den schönsten der Siege

Und zu ersiegen; wo nicht, den schönsten der Tode zu sterben. Und was sollten wir scheu'n? Wem schlägt im männlichen Busen

Tugend und Ehre, der nicht viel lieber rühmlich zu sterben, Alls in Fesseln ein schändliches Leben zu schleppen, erwähle? Goldne Freiheit, du bestes Geschenk der allmächtigen Güte, Inbegriff aller Freuden des Lebens, du Vorrecht der Menschen Und der Götter, dir sollte der Mensch unedel entsagen? Sellte mit dir, mit dem Necht an jede irdische Wonne, Seinem erhabneren Necht an Ewigkeiten entsagen? Frei geboren, im Schoof der strengen Tugend erzogen, Nur der Vernunft zu gehorchen gelehrt und den Trieben der Menschbeit,

Nur zu ben fanften Banden der Lieb' und Treue gewöhnet, Sollten wir unfern Nacken vor einem Wäthenden beugen, Der ein Sängling einft war, dem sterbliches Blut in den

Minnet, der athmet wie wir? In Fesseln sollten wir zusehn, Wie er trohig das Erbe von unsern Wätern verwüstet, Unfre Weiber entehrt, und unfre Söhne zu Hitern Seiner Stlavinnen stümmelt? — Wir sollten's sehen und leben?

O ber bloße Gedant' emport die Menschheit! O lieber Laßt und sterben, den Tod durch Heldenthaten verdienen, Und ein unbesteckt Leben aus tausend Bunden ergießen! Heil euch, Brüder! ich seh' die große Entschließung in euern Funkeluden Augen! — Doch wisset, nicht und, den Häuptern der Keinde Schwebt ihr Verhangniß bevor. Der Sieg ift unfer; wir geben

Unferm Triumph entgegen. So hat im nächtlichen Traume Mich der Unsterblichen einer belehrt. — Ja, himmlische Mächte,

Ihr, ihr schufet die Tugend! Mit euerm fill wirkenden Beiftand

Ift fie allmächtig wie ihr! Wir folgen euch, heilige Führer, Die ihr, dem sterblichen Auge verhüllt, mit schirmenden Flügeln

lleber uns schwebt! Ihr führt uns den Weg des Sieges; wir folgen.

Alfo rief er. Die Engel, die stets den Helben umschweben, Tragen den Schall der mächtigen Worte auf säuselnden Schwingen

Durch die Reihen des heers. Der Geift des göttlichen Führers

Fasset die Männer, er schwellt mit unbezwingbarer Stärfe Jeden gewaltigen Arm, mit triumphirender Hoffnung Jede Seele. Run winkt der Feldherr. Die Schaaren verstehen,

Unterrichtet, den Wink. Schnell, wie ein feuriger Blid fleugt, Debnt vorm Auge bes Feinds der dicht geschlossen Phalaur Schredlich sich aus. So verbreitet, mit Donner und Untergang schwanger,

Eine Wolke, die kaum in der Ferne der Wandrer bemerfte, Plöglich herbei von Stürmen gewälzt, am schauernden Himmel Ihre schreckliche Nacht. Entnervt von bangem Entsesen Sehn die Ufprer den Hausen, der ihren betrogenen Augen Kaum so verächtlich erschien, durchs weite Gefilde verzbreitet;

Glänzende Schaaren von ehernen Kriegern, und Saufen von Reitern

Swifden den Schaaren. Ein Bald von hohen Chaldäifchen Speeren

Deckt die Stirne des Heers, Armeniens fenrigste Jugend Jeden enthullten Flügel. Sie stehn in kriegrischer Schönheit, Majestätisch im Antlit des Feindes. So stehet ein Kämpfer Auf dem Olympischen Sand, und sucht, mit Augen voll Keuers,

Einen, der fuhn genug sen, mit ihm die Krafte zu meffen; Einsam steht er, und zeigt im Triumph die steischigen Schultern

Und den sennigen Arm; ihn sieht mit Entsegen und Bunder Schauernd die Menge. So standen die Perser, so fahn mit Entsegen

Babylons Stlaven sie an. Auf einmal entsinft den Ber-

Jede Hoffnung bes Siegs; sie rollen die dammernden Augen Schüchtern umber, und zieben den Fuß zum Flichen zurnice. Ungefäumt fliegt der Persische Held an die Spiße der Schaaren

Denen Tigranes befiehlt. Wo find die Tapfern? so ruft er, Folget mir, Bruder! er ruft's, und spornt sein wicherndes Schlachtroß

Gegen den Feind. Ihm folgen die Schaaren. Der Juruf des Helden

Schallet von Munde zu Munde. Wo find die Tapfern? fo rufet Einer dem andern. Die leicht bewaffneten Mengen ber Keinde

Warten den Anfall nicht aus. Sie fliehn in furchtsamem Taumel,

Berfen die Baffen gurud, und flattern wie Stoppeln im Sturme

lleber bas Feld, und Todesangft fpornt ber Schuchternen Rufe.

Unterdeß eilen mit hurtigem Lauf die Chaldaischen Reihen, Dicht geschlossen, die Speere gefällt, den Naum zu erfüllen, Welchen die Flucht geöffnet. Ergrimmt, die Araber und Sprer

Flieben zu febn, befiehlt der Tprann, die gesichelten Wagen Gegen den Feind zu treiben. Er winkt. Mit bligendem Donner

Stürzen sie über die Ebnen daher. Die rauhen Chaldaer Troßen dem fommenden Tod, vom eisernen dreisachen Walle Ihrer Speere beschüßt. In undurchdringbarer Ordnung Stehen sie, jeder ein Held. Die Führer der tödtenden Wagen Sehen's, und ziehn mit bebender Hand die wallenden Singel Aengitlich zurück. Ju spät; die flammenschnaubenden Rosse Stürzen unbändig dahin. Doch lassen die Söbne Chaldaa's Ruhig sie nahen; dann dringen sie schnell mit tautem Geziauchze

Unter fie ein, und ftogen zugleich mit eiferner Starfe Jeder den ftammigen Speer in die Bruft der wüthenden Roffe. Reihenweif' fturzen fie nieder, und schnauben, fürchterlich wiebernd.

Ströme von dampfendem Blut; verwundet banmen sich andre Ungestüm auf, entschütteln die Führer den taumelnden Bagen, Stampfen und wiehern und drehn sich im Areis. Hier sinken die Streiter

Amischen den Radern hinab, die von geschliffenen Eisen Um und um starren. Dort liegen vom stampfenden Hufe der Rosse Andre gequetscht, und Wagen und Noß und zappelnde Glieder Wälzen sich über einander. Das Heulen der wilden Verzweiflung

Spaltet die Luft. Nichts schreckt die erhißten Sieger. Sie stürmen

In das Getümmel, und fühlen im Fener der blutigen Arbeit Ihre Bunden nicht eher, bis endlich den fraftlofen Armen Plöglich die Waffen entsinken. Nicht wenige fallen. Ihr Anblick

Spornt die Brüder, und schärft die Siegesbegierde mit Nache. Unwiderstehlich dringen sie ein. Die blutenden Nosse Wenden sich um, und rennen gesehlos, der Führer beraubet, Mitten ins Heer der Affprer zurück. Verwirrung und Schrecken Zeichnen die Spur der tödtenden Räder. Die feindlichen Haufen

Trennen sich, zittern und flichn. Die Battrischen Legionen Stehen allein, und troßen dem Stoß des Medischen Flügels, Den Teribazus führt.

Indes verbreitet die Flucht sich Bis zum Herzen des Heers, wo von Satrapen und Edeln Neriglissor umringt, umsonst Beschle versendet, Denen die Furcht zu gehorchen verbeut. Von der Höhe des Wagens

Sieht er das wilde Getummel, das Wurgen, den feurigen Sieger

und die schimpfliche Flucht. Iht fühlt er, jum erstenmal schamroth,

Daß er ein Sterblicher ist. Die Gefahr, die Schande bezwingen

Seinen monarchischen Stolz. Er fpringt vom Wagen, und wirft fich

Unter die Fliehenden, bittet, verspricht und brauet und

Er, der fürzlich fich über das Loos der Menschheit erhaben Wähnte, der Stolze, sieht ist sein Diadem und sein Leben In der Gewalt des niedrigsten Pöbels. Von ihnen verlassen, Ift er ein nacender Flüchtling, wie einer aus ihnen; sie sind es,

Die der Verächter der Götter um feine Nettung ist ansleht; Glücklich, hatten Worte, die fürstlichen Lippen entstießen, Magische Kräfte, den bebenden Stlaven zum Helden zu zaubern. Aber umsonst verschwendet er ist die beredenden Künste, Goldne Versprechen umsonst, die taube Todesanzst storfet Ihre Ohren. Die Tugend allein, die Tochter der Freiheit, Zeugt den heroischen Sinn; entadelte snechtische Seelen Streeben umsonst dem Leib zu gebieten. Nur wenige Haufen Sammeln sich hinter dem Heer von zehnmal tausend Trabanten,

Welches den König umgibt. Verzweifelnd und grimmiger Wuth voll

Rehrt er jurud, und tritt, entichloffen dem Schicfal zu trogen,

Wor die Stirne des schimmernden Phalanr. In goldenen Waffen Stehen die Krieger, und blenden das Auge der Söhne Chaldaa's,

Die im Triumphe sich nahn. Ein schwacher Funke von Shre Glimmt in den Sklaven auf, für ihren König ihr Leben Muthig zu wagen; doch unter der Pracht des schuppigen Panzers

Mopft das schüchterne Herz. Pharnuch (er zittert allein nicht) Glänzt in der ersten Reih', und spornt sie mit feurigen Worten

Machtig zum Streit. Mit lautem Gefchrei und flappernden Schilden

Fallen sie auf die Chaldaer. So stürmen die rasenden Wellen, Wenn der Südwind das Meer aus seinen Tiesen emporwühlt,

Gegen den Felfen, der hoch am unbewegten Gestade Ihren Empörungen trost. Nicht unbewegter an Muthe Beut der Chaldder die männliche Brust den seindlichen Lanzen Unerschreckt dar. Von neuem entstammt sich der Streit; die Trompete

Weckt die friegrische Buth, das Schwirren der fliegenden Lanzen

Und der Schwerter Geton, die bligend einander durchfreuzen, Mischt sich dem Klang des schmetternden Erzes. Der Boden erzittert

Unter dem wilden Tumult. Orontes, das haupt der Chaldaer,

Sinket zuerst, von dir, verwegner Pharnuchus, durchbohret. Prahlerisch setzt der Sieger den Fuß auf den blutigen Nacken Seines Erschlagnen, und ruft: ihr sehet es, Krieger, sie sind nicht

Unverwundbar, sie fallen wie wir vom tödtlichen Eisen! Traut es euch selbst nur zu, sie überwinden zu können, Und der Triumph ist unser. So rust er, und wirst sich von neuem

Mitten unter den Feind. Von feinem Beifpiel ergriffen Stromen die Schaaren ihm nach, und doppeln die blutigen Streiche

Auf die Chaldaer. Nicht ungerochen fallen die Tapfern, Ganz von Wunden durchbohrt, auf Hügel von feindlichen Leichen. Jeder entstiehende Geist geht in den Bufen der Bruder Ueber, und maffnet die rachenden Arme mit doppelter Starte. Niemals strahltest du, Sonn', auf fühnere Thaten! Die Liebe,

Nubmlich zu sterben, ergriff die kleine Schaar der Chaldder. Dreimal sturzten sie sich, mit den Schilden zusammengeichlosen.

In die Afforer, und warfen die dichtesten Reihen zu Boden; Dreimal flohen die Feinde. Doch, unerschöpflich an Menge, Sett Neriglissor stets dem Muthe der keuchenden Sieger Frische Streiter entgegen. Iht waren sie, müde vom Siegen Und von Bunden erschöpft, dem Schwall der Menge gewichen, Hatte nicht Cyrus von fern die Gefahr der Helden erblicket. Eilends schickt er Araspes mit tausend Medischen Noffen Ihnen zu Husse; ihm folgen, geführt vom fühnen Pharnaces, Tausend bepanzerte Perser, mit Schild und Sabel bewassuet. Schnell, wie der azurnen Lust ein himmlischer Engel zum Schuße

Eines Gerechten entsinkt, erscheint Araspes. Ein lautes Siegesgeschrei, ber Name bes göttlichen Cyrus, verfündigt Ihn ben Bedrangten von fern. Heil euch, ihr Helben, fo ruft er

Ihnen entgegen, ihr habt die Ehre der Tugend behauptet! Rubet iht aus! Mich sendet vom rechten Flügel des Heeres, Wo Gadates nur schwach die Gewalt des Siegers noch aufbält.

Evrus, daß ich, erhißt von euerm ftrahlenden Beispiel, Bas ihr begannet, vollende. So spricht er, und wirft sich voll Kener

In die Uffurer. Der erfte, der unter den Streichen bes Jünglings

Fiel, indem er zu rasch ins wilde Getümmel sich wagte, War Merodach, ein Bruder des Königs; ihm folgten im Tode

Datis und Irabates, und du, der Jünglinge fconfter, Die fich dem schmeichelnden Urme der Töchter Babels entwanden,

Auch du fielest, Belesis, und beine blumigen Wangen Schützten bich nicht; du sinkst, und besteckt mit blutigem Staube

Deinen entpurpurten Mund und die morrhenduftenden Locken. Rings um Arafpes gedrängt, von ebler Eifersucht brennend, Bürgen die Meder. Es fallen die Feinde, wie unter der Sense

Seufzendes Gras. Die Perfer, die Intaphernes berbeiführt, Trennen mit Macht die Reihen des Feinds. Auch fichen Chalbaa's

Sobne nicht mußig; noch wallet ihr Muth, noch schwingen nie brauend

Ibre bluttriefenden Speer', und glüben, den Sieg zu vollenden. Alle ftürmen vereint, vom Geiste des Eprus gespornet, Auf den Affprischen Phalanr. Er weicht, die schimmernden Reiben

Werden zersprengt, der Sieger verdoppelt die rafilosen Streiche. Dunkel umnebelt ihr Auge, die Furcht des Todes verschlinget Alle Gedanken, sie wenden in dummer Betäubung den Rücken. Tanb den Bitten der Führer, dem donnernden Ruf des Forannen

Tanb, entfliehn fie, und werfen die goldnen Waffen weit von fic.

Ginfam fteht Nerigliffor: nur feine getreueften Cflaven Rampfen noch um ihn ber. Mit febem Augenblid fcmelgen

Etliche weg. Ist fühlt er fein Loos. Der Engel bes Todes Schwingt bas flammende Schwert um feine Scheitel. Ver-

Stürzt der Tyrann, an der Stirne der Wenigen die ihm getren find,

Unter die Meder. Sein Schwert, mit siebenfältiger Stärke Bon der Verzweiflung geführt, verschafft dem Sterbenden Rache.

Aber indem er den Arm auf deine Stirne gezückt hält, Kühner Araspes, durchbohrt zum Tode bestügelt ein Wurfpfeil,

Bon der geubten Faust des tapfern Pharnaces geschwungen, Seine vergebens umpanzerte Brust. Blutathmend entsünft er Seinem Wagen, der Boden erklingt von der goldenen Rüstung. Heulend entsliehn die Staven, die ihn noch einzeln umgaben, Da sie den Fallenden sehn. Er liegt verlassen im Staube, Dreimal rafft er sich auf und öffnet die sterbenden Augen; Dreimal sinft er zurück. Die Nacht des Todes umhüllet Seinen erlöschenden Blick, die Quellen des Lebens versiegen, Und mit Seuszen entslieht die zürnende Seele dem Leibe.

# Fünfter Gefang.

Unterdeß hielt mit ermüdetem Arm Gadates den helden Siegesbegierig auch auf. Im ersten Sturme des Treffens hatt' er den Anschlag gefaßt, mit seinen Mengen die Perser Um und um einzuschließen. Die Söhne des Nils, die Hyrkaner,

Und die Kadusier sollten mit ihm die schönfte der Thaten Rübmlich versuchen, den Krieg mit Sinem Streiche zu enden. Aber der Göttliche spähte von fern des Affprischen Führers Stolzen Entwurf: und ruhig und schnell, wie Götter im

Wirtend den nahen Erfolg der menschlichen Schluffe zernichten,

Stillen

Kommt er bem Sichern zuvor. Er icidt mit Armeniens

Seinen Tigranes, die feindlichen Flügel zu trennen: er felber

Silet indeß mit ben Perfern, bem trägern Gegner bie Flanke Abzugewinnen. Es fleugt ber Perfifche Phalanr. Der Panzer Und der Schwerter Gewicht und die Laft des ehernen Schildes Halt bie Geubten nicht auf. Denn breht er mit machtigem Schwunge

Plößlich sich um, und dehnt im bestürzten Antlig der Feinde Seine Linien aus. Erbittert, die Hoffnung des Sieges Sich entrissen zu sehn, verdoppelt der fühne Gadates Seinen Eifer. Sein Muth, sein Beispiel, sein feuriger Buruf

Hemmt den Schrecken, der schon die ersten Neihen verwirrte, Auch dich, Sarkan, ergreift die Gewalt der Siegesbegierde, Ob sich dein Herz gleich sträubt, für deinen Tyrannen zu kämpfen.

Muthig stellst du bein Heer, die wohl gewach ? neu Hypefaner, Sohne der freien Natur, dem ersten Angrisf entgegen. Schnell, mit flüchtigem Schritt und unerschrockenen Blicken, Nahen die Perser, die Brust mit dem runden Schilde besteckt,

In der Nichten das Schwert, zu blutigen Werfen gezücket. Aber noch ruhn, so befahl es der Held, die tödtlichen Waffen In der dräuenden Faust. Auf einmal ergießt sich ein Regen Schwirrender Pfeile den Männern entgegen. Doch immer geschlossen

Sturmen fie fort, und lachen ber leichten Bunden. 3ft

Eprus, dein machtiger Ruf! Sogleich in schrecklichem Anlauf Stürzt sich der Phalaux, die dichten Schilde zusammen gestränget,

In die Horfaner. So raufcht aus heulenden Wolfen ein Sturmwind

Auf den Tannenwald zu, und wirft die frachenden Stämme Reihenweif' nieder. Iht hatte die Flucht und der Tanmel bes Schreckens

Schnell, wie in einem entzündeten Haine die wallende Flamme Durch die Gesträuche sich wälzt, die Söhne des Dous ergriffen,

Hätte nicht Sarfan der weichenden Schaar und dem folgenden Sieger

Mitten im wilden Gedränge sich felbst entgegen geworfen. Buthend, vor seiner Stirn Horfaniens edelste Blüthe Unter dem Persischen Schwert ungerochen fallen zu sehen, Nennt er, die Seelen der Brüder zu rächen, mit wallenden Bügeln

Unter ben Feind. Sein einzelner Urm, von ber feurigen Seele

Wie mit Allmacht geschwellt, halt ganze Schaaren zurücke. Nastlos blist sein Schwert auf ihre Häupter herunter, Schlag auf Schlag. Schon liegen Peucest und der troßige Smerdis

Blutend im Staub; bald fallen Argast und Atys und Zedar, Bürdige Brüder, die blühenden Söhne des grauen Argantes; Jeder, indem er voll Edelmuth sich dem Bruder zum Schilde Vorwirft, der eignen Gefahr und der strömenden Wunden vergestend!

Um sie wird der untröstbare Greis die silbernen Haare Raufen, und jeden Morgen und jeden traurigen Abend Einfam mit jammernden Thränen den leeren Afchenkrug neben.

Alber ift naht fich dem fuhnen Syrfaner ein ftarferer Gegner,

Arafambes, der schönste nach Eprus von Persiens Söhnen, Und von Sprus geliebt. Ihm hatten die Grazien alle, Als ihn die Mutter gebar, gelächelt, die schönste der Musen Selbst die nektarne Brust ihm unter Lorbern gereichet.

Fruh entstog Arasambes den leichten Freuden der Jugend, Weisheit im Schooß der Natur, und in den Thaten der Helden

Dich, o göttliche Tugend, zu suchen. Oft hörten die Saine Und der entzückte hirt, und das rosenwangige Mödchen, Unten im blumigen Thal bei ihren Schafen gelagert, Wenn er vom Gipfel des Felsen, im morgenröthlichen Schimmer.

Seinen erhabnen Gefang aus filbernen Saiten befeelte. Mit den fanftern Künsten der feuschen Musen verband er Jede friegrische Tugend. Ihm pflegte Eprus zu rufen, Wenn die Zeit den Behenden, den Klugen, den Tapfern verlangte.

Diefer war's, der sich den siegenden Arm des Hortaners Auszuhalten getraut'. In silbernen spiegelnden Waffen Tritt er ihm fühn entgegen. Sie schauen schweigend einander Mit Bewunderung an, und jeder wünscht sich den Gegner Lieber zum Freund. Doch fordert die Pflicht ist andre Gebanken.

hartes Geschid! Die Tugend, die ihren verschmisterten Seelen

Liebe gebeut, befeuert sie selbst zu feindlichen Thaten. Ungefäumt ruften sie sich, den edeln Kampf zu beginnen. Jeder umfaßt den Schild, und hebt zu tödtlichen Streichen Hoch den schimmernden Stahl. So laufen sie gegen ein= ander.

Unter der Rampfenden Fuß ertont die Erde, die Schilde Stoßen zusammen, die mächtigen Hiebe durchfreuzen sich flappernd,

Prallen vom Shilde zurud, und glitschen am schlüpfrigen Helme

Fruchtlos herab. Dir, Sarfan, gelingt's, den Persischen Jüngling,

Da er zu fenrig dich preft, zuerft an der mächsernen Schulter Leicht zu verwunden. Erhist vom Anblick des sprudelnden Alutes

Das vom Arme herab ihm rieselt, rafft Arasambes Jede zerstreute Kraft zu Einem Streiche zusammen,

Den er dem haupt bes hyrkaners bestimmt. Doch, Sarkan, bein Schufgeist

Wacht, zur Seite bir schwebend, den mördrischen Schlag zu verbindern

Eh' noch das Perfifche Schwert den helm des hyrfaners be-

Wirft sich, für beider Leben besorgt, ein Hansen von Streitern 3wischen die Helben. Sie gurnen umsonft, die Wellen des Krieges

Reißen sie fiurmisch hinweg, und öffnen dem Muthe der Kampfer

Andre Scenen jum Sieg.

Dort, wo der göttliche Perfer Mit Gabates noch ringt, enthüllt fich die blutigfte. Sarfan

Cilet dahin, den Bedrängten zu Hulfe. Die Tapfern ver-

Fruchtlos ihr Blut, bas beffer bie Cache ber Freiheit gu fonnen

Angewandt ware; sie toben umsonst dem Helben entgegen, Den der Himmel beschützt, für den die Unsterblichen streiten! Alles weicht der unsichtbaren Macht. Sein furchtbares Schwert blist

Tod und Verderben umher. — Doch, Muse, ziehe ben Vorhang Ueber die blutigen Thaten! Verhülle ben Todesengel, Dessen rächender Arm die strenge Gerechtigseit führet. Ober bezwingt dich der Neiz, den Unerschrocknen zu sehen, Wie er mit ruhigem Blick die Blise des Donnerers schleudert, Wie er, mitten im Sturm, des Heeres Bewegungen leuset, Alles umschaut und alles besorgt und alles beseelet: Göttin, so laß den Augen, die voll entzückter Bewundrung Deinen Liebling beschau'n, mitleidige Thränen entsallen; Thränen, daß den Gerechten, den liebenden Bruder der Menschen,

Wiber sein Herz die eiserne Noth zum Würgen gezwungen! Doch nicht dann nur allein, wenn sein wohlthätiges Lächeln Bonne den Völsern verheißt, auch wenn er zürnet und tödtet, Ift er des Ewigen Vild. Dich selbst, o Vater der Wesen, Geber der Frende, die sich aus deiner unendlichen Fülle Durch die Welten umher zu allen Erschaffnen ergießet, Dich selbst nöthigt die Buth der Störer deiner Geseße, Wenn sie das Zögern der Strafe zu neuen Empörungen anreizt,

Oftmals von der entheiligten Erde dein Antlig zu menden. Dann erblaffet der Tag, dann beben die Pfeiler der Erde Und die Infeln des Meers, dann fcwellen die siebenden Wogen

Ueber die Ufer empor, die bersteuden Felsen zerschmeizen, Flammend thut sich der Acheron auf und fündige Städte Taumeln mit ihren Bewohnern hinab. Die goldnen Palaste, Wo mit der Wollust der Geiz und die unersättliche Raubsucht Wohnten, die marmornen Tempel, wo vor vergötterten Lastern Seiner Priester ein schwärmendes Volf im Staube sich wälzte, Stürzen frachend herab. Das Heulen der Todesangst winselt Uns den Ruinen herauf. Umsonft, der zurnende himmel

Höret sie nicht! Vergeblich entstiehn die nackenden Schaaren, Bleichen Gespenstern gleich, dem tausendfältigen Tode, Der sie von allen Seiten umstürmt, in wüthenden Flammen Lodert, in Wassern braus't, und aus den Wolfen herabstürzt. Schon wich alles dem Persischen Sieger. Die Schaaren

von Babel

Baren zertrennt, und decten in blutigen Schichten ben Boden:

Als das Geschrei vom Tode des Königs gegen die Seite, 2Bo Gadates noch stritt, sich wälzte. Die schreckende Nach= richt

Eilet von Mund zu Mund, verkändigt den Sieger Arafpes, Und des Tyrannen Fall, und die Niederlage der Vaktrer. Plöglich entfinkt den Männern der Muth; das Schickfal des Königs

Und der Halfte des Heers verkündigt ihnen ihr eignes. Alle fliehen. Vergebens bemüht sich Gadates, mit Ordnung Sie zurucke zu ziehn; die taumelnde taube Bestürzung Horet den Führer nicht mehr. Auf blutbezeichneten Wegen Fliehn sie, zerstreut, wie der Zufall es treibt, zum bebenden Lager.

Aber nicht minder vom Gieg, als jene vom Schrecken beflügelt,

Soft Teribazus den Fliehenden nach. Armeniens Noffe, Leicht geschenkelt wie die, die, von Frühlingswinden empfangen,

Thraciens luftige Höhn mit ihrem Wiehern erfüllen, Rennen wetteifernd den Medifchen vor. Gelbst Persiens Sobne

Folgen dem reifenden Schwall, wiemohl bes Panzers und Schildes

Eherne Last sie hemmt. Nur Cyrus bleibet noch einsam Auf dem Schauplaß des Todes zurück. Mit trauernden Blicken

Sieht er sich um und feufst, und fiille Thränen, von Engeln Aufgefasset, entschleichen den braunen Wangen des Siegers. Schauernd, mit bleicher Stirn, von der der heldenschweiß träufelt,

Steht er und schaut umber, vergißt bed Sieges und jammert In sich felber verhüllt. Ist wollten in heiligem Jorne Seine Lippen sich öffnen, dem Ungerechten zu fluchen, Dessen versöhnendes Blut ist mit dem Blute der Opfer Seines unseligen Stolzes sich mischte. Doch faßt' er sich vlöblich

Wieder, und schwieg, und sah mit tiefen Bliden gen himmel Und mit gefaltetem Urm. — "D Bater ber Götter und Menschen,

Schaue herab! — D lag die besfern troftenden Tage Gilen, die Wiederbringer der Ruh' und der friedsamen Ordnung,

Gang dem heil'gen Geschäfte, bie Menschen gludlich zu machen, Gang dem Frieden geweiht! - -

Aber noch find sie fern. Dein unerforschliches Schickfal Fordert noch Blut. Noch ruft der Tugenden schwerfte, der Pflichten

Strengste mich auf." — So bentt er, und fieht in traurigem Lieffinn

Und in Wehmuth versenkt. Ihm schwebt sein himmlischer Führer

Ungesehen zur Seiten, und haucht balfamische Lüfte Um sein Antliß, und Ruh' und belohnende Freuden der Tugend Tief ins befänftigte Herz. Der Helb erhebt ist fein Auge Wieder, dann fenkt es fich auf die edeln Leichen der Perfer, Die um ihn her, von Wunden erschöpft, die muthigen Scelen

Ausgehaucht hatten. Bewundrung und fanfte Traner ver-

Glangend im thranenden Blid. Wie find, fo ruft er, die Selben,

Ach! wie sind sie gefallen, die würdigen Schützer der Freiheit! Doch ich klage nicht euch! Ihr fielet edel, mit Wunden Für die gerechte Sache geschmückt. Den schönsten der Tode Gab euch das Schicksal zu sterben: ist öffnet die Wohnung der Götter

Sich im Triumph den Sohnen der Tugend, unsterbliche Feste Mit den Geistern zu feiern, die auch durch göttliche Thaten, Burdig des Danks der Erde, des Himmels würdig sich machten.

Nein! ich flage nicht euch! Für dich, mein Vaterland, fließen Meine Thränen. Du hast die würdigsten deiner Söhne, Deine Beschirmer, verloren. Verzeiht, glorwürdige Schatten, Daß wir den Jubel, die Freuden des Siegs, die glänzenden Krüchte

Eners wohlthätigen Todes, mit menschlichen Thranen be-

Hier auf diesem geheiligten Boden, hier, wo ihr geblutet, Soll den Wolfen entgegengethürmt ein marmornes Denfmal, Mingsum mit goldnen Waffen behangen, der dankbaren Nachwelt

Ihre Metter erzählen! So oft die Sonne zurückfommt, Soll ein festlicher Tag mit Spielen der friegrischen Jugend, Enerm Gedächtniß geweiht, die späten bewundernden Enkel Reizen, die Bahn der Ehre in euern Tritten zu laufen! Alfo fprach er und blieb in ernsten Betrachtungen stehen. Unterdeß mälzt sich die Flucht, und das laute Jauchzen der Sieger

Bis zum Lager. In Taufenden ftehn die Afforischen Mütter Auf dem thürmenden Wall, und werfen ängstliche Blicke Ueber die Sbnen, woher aus neblichter Ferne des Streites Gräfliches Antlig sie schreckt. Ein friegrisches wildes Gestümmel

Schlägt ihr laufdenbes Ohr: wie wenn aus felfigen Wüften Mit dem Saufen bes Sturms und dem Schalle des fallenden Walbstroms,

Der, von zerborftenen Wolfen gefchwellt, fich über bie Felsen, Stürzet, bes Donners Gebrull im Ohre bes Wandrers fich mischet.

Alber ift machf't bas Getef', und fommt ben Bebenden naber. Ungludfelige! welch ein Gesicht enthüllt sich auf einmal Euern Augen! Das Feld von Fliehenden wimmelnd, bie

Alle zerftreut, der Boden bedeckt von Afforischen Schilden! Buthend raufen sie sich den Schmud der goldenen Loden, Heulen und schlagen die schuldlose Bruft. Gin schwärmender Schreden

Fast fie, die Furcht erfest den Mangel der Starte, und

In der Verzweiftung mit mannlicher Buth die weiblichen Bufen.

Sitternd, mit nachtem Fuß und offnen fliegenden haaren, Orangt die wehrlose Schaar sich aus den Thoren des Lagers, Unter die Fliehenden. Jürnender Spott und bittre Verzweise Schallen aus jedem Mund, und bligen im wüthenden Auge. Suchet ihr hier den Feind, Unmännliche? Kehret ihr alfo Im Triumphe zuruck? Soll euch die wallende Länge Unfrer Schleier dem dräuenden Antlig des Siegers verbergen? Oder follen wir, daß ihr indeß gemächlicher fliehet, Unfern Bufen für euch den feindlichen Pfeilen entblößen?

Solche Reden entstürzten den scharfen weiblichen Lippen. Scham und vermischter Jorn entstammet die Männer, sie stehen

Unentschlossen: doch bald vollendet die stehende Thräne, Was der strenge Verweis nicht auszurichten vermochte; Denn igt wersen sich sich zu den Füßen der Männer und weinen,

Schlingen um ihre Anice die wächfernen Arme, und schauen Gegen sie auf mit flebendem Blick. Beim Tage voll Schmerzen, Der ihn gebar, beschwöret den Sohn die jammernde Mutter, Sie vor der Schmach der Bande zu schüßen. Mit zärtlichem Müthen

Reißt die Sattin ihr Kind von der Brust, den wimmernden Erstling

Ihrer Umarmungen, streckt es verstummend dem Later entgegen,

Und durchbohrt ihm fein herz mit unaussprechlichen Bliden. Richt vergeblich! Die Muthlosen fühlen die Allmacht der Schönheit

Und der Natur, die Zaubergewalt des holden Geschlechtes, Das die Anmuth allein statt aller Wassen empfangen, Feige zu Helden erhift, und Helden durch Thränen entwassnet. Was dein Beispiel, dein Muth, was deine beredenden Künste Nicht vermochten, Gadates, das wirkt die weinende Schönheit. Haufenweis' sammeln sie sich, und füllen die Pforten des Lagers

und den gethurmten Wall, den Feind zu erwarten entschlossen. Sarfan allein, von andern geheimen Gedanken getrieben, Satte sich unter der Flucht mit seinen Horkanern von ihnen Abgesondert, und wich, siets fechtend, mit langfamen Schritten Gegen das nahe Gebirge zuruck. Die übrigen alle,

Deren das Schwert geschont, verschloß das schirmende Lager. Aber dem Perfischen Muth und beinem Schicklal, o Cyrus, Thurmten fich Alpen selbst nicht unerfleiglich entgegen.

Sengte gleich Libpicher Cand die brennenden Cohlen, ver-

Meißende Ströme den Weg und schneebesadne Gebirge; Nichts, nichts hemmt der Siegenden Lauf, sie lachen der Arbeit

Und der bekannten Gefahr, und schämen fich leichter Triumphe. Taufend der fühnsten von Perfiens Sohnen, mit Cyrus erzogen,

Jünglinge, denen der Name der Furcht leer tonender Schall war,

Hatten fich an die Stirne des wartenden heeres gedranget, Ungeduldig, bis Chrus, den Sturm zu erlauben, fich zeigte. Oprus erschien. Schon neigte die Sonne den Wagen nach

Westen.

Als er dem Heere sich zeigt'. Ein lautes Frohlocken der Manner

Holt siegprangend ihn ein. Nur Eine Arbeit noch, ruft er Ihnen entgegen, so ift der Siege fconfter vollendet. Diese Wälle verbergen uns nur die Belohnung des Sieges. Haben wir nicht die keuchenden Feinde, wie schüchterne Nehe, Daß uns keiner entrinn', hierher zusammengetrieben?

Laßt den Erfchrodnen nicht Zeit, fich aus der Betanbung gu fammeln.

Eilet, ersteiget den Wall, ergött mein begleitendes Ange Durch den Anblick wetteifernder Thaten! —

So spornt er mit Worten

Boll Bertrauens die Willigen an. Die goldne Trompete Hallt den Befehl umher; die wilden friegrischen Seelen Hüpfen in jedem Busen empor, indem der bekannte Siegweissagende Schall die horchenden Ohren bezaubert. Reihenweis rücken sie gegen den Ball; ein Sturmdach von Schilden

Schlägt die Pfeile zuruch, die aus den hölzernen Thürmen Ueber sie regnen. Dann klettern die kühnsten von Persiens Jugend,

Auf das eherne Dach von ihren Freunden gehoben, Muthig den neigenden Hügel hinauf. Der Zuruf der Brüder Feu'rt die Wetteifernden an. In wenigen Augenblicken Ift im bestürzten Antlit des Feindes das Bollwerk erstiegen. Seellos, der letten Hoffnung beraubt, der stehenden Weiber Und des gegebenen Worts uneingedenk, sliehn die Affrer Taumelnd zurück, und lassen dem würdigern Sieger die Beute.

Schon durchbricht er die Thore des Lagers, schon fallen die Baftrer.

Die sie beschützen, von Speeren burchbohrt. Wie Wogen des Meeres

Durch ben zerborstnen Damm sich über bie Felber ergießen, Strömen die Sieger hinein, indem die flüchtigen Schaaren Uebereinander gewälzt, aus der westlichen Pforte sich drängen. Schamvoll und unentschlossen entweicht auch Gabates, und fluchet

Seinem Gestirn, das ihn zu Babylons Stlaven verdammte. Soll er entstiehn, um sich her die irrenden Flüchtlinge sammeln, Und mit dem Nest des zertrummerten Heers sich unter die Mauern

Babylone giehn, den Staub vor dem neuen Beherricher gu fuffen,

Den aus dem innern Palast der Tod Neriglisfors zum Thron ruft?

Soll er ein neues heer, von den Perfern geschlachtet zu werden,

Aus den entvolferten Ländern erzwingen, damit dem Tyrannen Buften doch übrig bleiben, die seinen Scepter erfennen? Oder soll er, vom Beispiel des Glucks und der Götter entichuldigt.

Sich fur Cyrus erklaren? Das lette rath ihm die Alugheit, Jenes befiehlt die herrschende Ehre! Auf einmal entschlossen, Orangt er sich aus der Verwirrung der Flucht zum benachbarten Walde.

Bo, von den machfenden Schatten begunftigt, die flüchtigen Saufen

Sicherheit fuchen. Ihm gennt der ruhebedurftige Sieger, Sich zu verftarfen, die Stunden der Dammrung. Sier fammeln in furgem

Sich Myriaden um ihn. Sein hohes foniglich's Anfehn, Und fein verwegener Beift, der ftolz dem Unglud entgegen Kämpft und mitten im Sturm fich über den Wellen emporbalt.

Macht ihn in ihren Augen zum Gott. Sie schwören ihm Treue!

Alfo zieht er, verhullt in mitternächtliches Dunkel, Babylons Gegenden zu. Berheerung und fiammende hütten

Zeichnen des Fliehenden Weg. Den Lauf des Siegers zu hemmen, Sont er ihm Buffen entgegen. Er eilt nom folgenden

Sest er ihm Buften entgegen. Er eilt, vom folgenden Feinde

Nicht erreicht, und wächf't, indem er verwüstend sich fortwälzt, Bis er am vierten Tage die Ufer des Tigris ereilet.

# Anmerkungen.

#### Briefe von Berftorbenen.

#### Dritter Brief.

- S. 37. B. 16. Umbrofifche Schatten. Umbrofia war nach ber Mnthologie ber Griechen bie Götterfpeife und Götterfalbe, welche Unfirblichteit und ewige Jugend gab. Umbrofich, von ber Salbe bers genommen, galt für susbulftend, und baun fur bas Ungenehmfte und Lieblichfie in jeber Urt.
- S. 37. 2. Empyreifch ift bier wohl fiatt himmlisch ober überhaupt himmlisch glanzend gesagt, von Empyreum, mit welchem Griechischen Worte man ten böchsten himmel, ten Ausenthalt ter Gottbeit selbft, bezeichnete, ten Feuerhimmel, weil man ihn erfüllt von Licht und Glanze bachte. Go bichtet hier auch Wieland, wie aus S. 38 B. 6 sa. bervorgeht.

## Dierter Brief.

6. 42. 3. 11. Da ber Dichter bier ber Platonifchen Icenlebre folgt, von welcher er fputerbin fo febr abwich, fo wird es nicht unnung fenn, bier gleich ein Wort über biefelbe gu fagen.

Das Wort Idee bedeutet ursprunglich nach seiner Ableitung von ider feben, 1) Anseben, Anblid, 2) außere Geftalt, Bild, 3) Borfielling. In der Platonischen Philosophie erhielt bas Wort eine veranderte Bedeutung. Platon nimmt es an einigen Stellen für Allgemeinbegriff, an andern als eine solche Borfiellung, welcher gar fein Gegenstand in Wieland, faumitl. Werte. XXVI.

der Erfahrung entspricht, und die also auch nicht aus der Erfahrung genommen sehn kann. Sie gehören lediglich ber Gebankenwelt an, welche, nach Platon, allein die Welt der Wahrheit ift. Diese Welt ist bei Gott. Insofern die Ideen bei Gott find, find sie Urbilder. Diese Ideen find unter dem Namen der Platonischen am berühntesten geworden, und man erklärt sie als Urbilder der Dinge im göttlichen Bersande.

Will man die Lebre Platons von den Ideen, durch welche seine Philosophie jum Idealismus wird, gehörig wurdigen, so darf man nicht übersehen, daß er zwei Arten berselben nicht genau unterschied, und deren Ursprung ibm zum Theil verborgen blieb. Bu den Ideen im engeren Sinne gehören namlich bei ihm 1) Gattungsbegriffe oder Allgemeinermerstellige, welche die allgemeinen Merkmale von allen Gegenständen einer ganzen Gattung von Wesen und ihrer Arten enthalten. Diesen Begriffen werden im Denken alle Individuen untergeordnet, und mithin die Urtheile über sie dadurch begründet. 2) Sogenannte reine Bernunstebegriffe (3. B. die Idee des Unbedingten, in sich selbs Gegründeten, Unendlichen), welche blos denkbar, aber in der Anwendung fruchtbar sind.

Beiberlet Arten baben mit einander gemein, bag fie nicht finnliche Borftellungen find; unterscheiden fich aber dadurch von einander, daß Die erffen durch Abftraction von Erfahrungs = Borfiellungen gebildet fint. Die andern aber nicht fo gebildet fenn fonnen. Diefen Unterfchied überfab Platon. Indem er nun die Gattungsbegriffe, die eine blog logische Geltung haben, bloß gur leichteren Erfennbarfeit bienen, mit den metaphyfifchen Ideen gufammenfchmolg, gab er ihnen auch metaphyfifche Bebentung (als Grund der Birflichfeit), und hielt fie fur bas mahre Defen ber Dinge. Wie er nun bagu tommen tonnte, diefe bochfien Ubfracte fur Urbilder im gottlichen Berftante auszugeben, faßt fich bieraus ichon abnen; es wird aber gang begreiflich, wenn man noch uberbieß bemertt, daß fich ibm fatt ber logischen Gattungsbegriffe buntel Die afibetifchen Ideale unterfchoben. Go entwarf feine bilbende Phantafie fur jebe Befengattung ein Mufterbild, und es fam jest barauf an, wohin er es ftellte. Er feste es in ein Urmefen, und badurch murbe bas Mufferbild jum Urbild. Golder Urbilder bediente fich bas hochfie Befen als Welttaumeifter ju Mufferbildern, gegen welche in ber Bergleichung alle übrigen, ju berfelben Gattung geborigen, Wefen nur als mangelhafte Copien, Rachbildungen, ericheinen.

Man verfieht indeß den Platon wenig, wenn man glaubt, daß er blog durch Speculation gu Gott gefommen fen; vielmehr nahm er nur Die Resultate feiner Speculation barum als mahr, weil alle mahren Bedürfniffe der Menichbeit ibn ebenfalls auf Diefen Duntt bindrangten. Um Platon völlig ju murdigen, barf man bei ihm folgende brei Puntte nie aus ten Augen verlieren : 1) bag er überall bie unendliche Gebnfucht in unfrer Ratur bervorhebt, die durch nichts Erdifches ju fillen ift, und nur in dem Ewigen Befriedigung findet. Merfwurdig ift es, baß er bas Dafenn ber Ideen in unfrer Bernunft und biefe Cehnfucht in unferm Gefühl, beide von einer dunfeln Erinnerung des ebemaligen Buffandes ber Geele ableitet, wo fie Gott naber und in ihrem eigent= lich naturlichen Buftande mar. Mit jener Gehnfucht bangt gufammen, 2) die Begeifterung und die Schonbeit, fo wie 3) Platons Theorie von ber Liebe, Die eben fo berühmt worden ift als feine Ideen. Durch alles tiefes fuhren wieder Ginbildungstraft und Empfindung auf benfelben Punft, mobin die Bernunft in ihrer tiefften Betrachtung und bas Gefühl in feiner tiefften Uhnung geführt hatten. Die Gottheit tiente Platon baber nicht blod jur Befriedigung eines intellectuellen, fondern auch der moralifchen und affhetischen Bedurfniffe unfrer Ratur. Indem er nun, getrieben bon feinem Gefühl, und erhoben bon feiner Einbildungetraft, auf den Schwingen der Begeifferung den hochfien ideas len Standpunft erflogen hatte, beffen ble menfchliche Ratur fabig ift, wurde ihm bas überfinnliche Dafenn erft ju bem reinen und mabren Dafenn, und die Gottheit ber Bereinigungepunft bes Mahren, Guten und Schonen. Dabin eben tragt nach ihm bie unendliche Gebnfucht in der Beibe ber Begeifferung, bort binuber, mo ber ringente Geiff und bad febnende Berg allein Befriedigung finden. Gin Ibeal von Seligfeit ichwebte ibm vor, wie es nur ein religiofes Gemuth ichaffen fann. Gin foldes hatte Platon, und feine Religiofitat mar eine Krucht feines affhetifchen und moralifchen Gefühle, welchen beiden basfelbe Beburfniß nach einem idealen Buftande jum Grunde liegt. Bis diefer Bufand nicht erreicht ift, fühlt gerade ber ebelfie Menich fich in feinem Innerften am meiften entzweit; und eine bobe Unrube bes Gemuthe. welche Platon in mehr ale einer Stelle mit ben lebhaftefien Karben fchildert, treibt ihn, eine Sarmonie ju bewirfen, melde mahrhaft jur Befeligung führt.

Mit ähnlichen Unfichten und in einem ähnlichen Buftande muß man fich Wielanden in biefer Periode benten, wenn man ihn verfieben

und dereinst murdigen will. Wie und warum sich seine Ansichten versänderten, soll an feinem Orte gezeigt werden. Was die Philosophen seit Platon und Aristoteles in zwei Parteien theilte, und noch in unsern Tagen Jacobi und Kant, Schelling und Fries einander gegenüberstellte, ranbte ihm seine Platonischen Freunde und gewann ihm die Aristotelisschen, und das wird so lange dauern, bis wir die Natur verstehen, die nirgend so einsettig ift wie unsre Theorien, und die, gewiß zum heil der Welt, jene und diese wollte.

S. 49. 3.5 — 9. Ale Phibiae, ber große Künftler, bie Statue ber Minerva ober bee Jupiter verfertigte, schränfte er sich nicht blos auf die Betrachtung eines Mobelle ein, um es nachzuahmen wie es ift, sondern in seinem Inneren wohnte ein andres Urbild böherer Natur, bessen Schönbeit seine Blicke fesselte, und seine Erfindung wie feine Ausgfuhrung leitete.

S. 55. 3. 7. Palma, eine ber Canarifden ober gludlichen Infeln an ber Westfufe von Afrika.

### Siebenter Brief.

S. 95. 3. 31. Der Phrygische König Midas, befannt burch sein Urtheil über Apollon, welches ihm einen schlimmen Zuwachs an ben Ohren brachte, erbat sich einst von Bakchos, baß alles, was er berühre, sich in Gold verwandeln möge. Da sich ihm nun auch Speise und Trank in Gold verwandelten, ftand er in Gefahr, in der Mitte unermeßlicher Reichthümer zu verschmachten. Die Goldwäschen, die er in dem Paktolus anlegte, haben diese Sage veranlaßt.

#### Achter Brief.

S. 100. 3. 11. Mit biefem Namen wurde tamals ter Dichter der Roachite, Bodmer, von einigen feiner poetifirenten Freunde bezeichnet.

S. 100. 3. 14. Unfrielung auf Schilderungen Bodmers aus teffen biblifcherifchem Greife.

S. 113. B, 20. Geraften find gebornte Schlangen auf ber Goldfuffe von Ufrifa. G. Bruce's Reife im Anhang Saf. 40.

# Die Prüfung Abrahams.

# Erfter Befang.

- S. 135. B. 1 5. Diese gange Anrufung an die Muse sieht in Beziehung auf die fleinen epischen Gedichte, welche Bodmer in jener Zeit aus dem Stoffe der Patriarchen Bedichte in der Genesis verserzigte, und nachmals in der Kalliope (Zürich 1767, 3 Bände) zusammensdrucken ließ. Gegen einen Antheil, den man Wielanden, selbst in neuerrer Zeit noch, auch an jenen Gedichten zuschrieb, hat er sich wiederholt erklärt, und wohl mit Recht sagte er: "Ich sebe nicht, daß die Aehnslichteit wisschen der Manier diese Dichters und der meinigen groß genug sehn sollte, um einen solchen Irrthum sogar bei Kunstrichtern emunclas naris verzeihlich zu machen." Sipha ist hier nicht Bodmer selbst, sons dern eine seiner Personen.
- S. 141. 3. 23. Diefe Berfe find von einem gang andern Bersfaffer (bon Bodmern) und mögen als ein Denkmal der Freundschaft ihren Plat behalten. Der oben berührte Unterschied zwischen Bodmer und Wieland geht schon aus diesem Ginschiebsel hervor.

# 3weiter Gefang.

- S. 153. B. 1 5. Abram, nachmale Abraham, ber Emir eines nomadischen Stammes, war ursprünglich aus bem nördlichen Mesopotamien ausgewandert, und mehrere verwandte Stämme mit ihm. Lot, sein Neffe, wird austrücklich genannt; ohne Zweisel war ihm Nahor, Lotd Bruder, mit dessen Enkelin Rebecka (Ribka) sich Isaa nachmald vermählte, späterhin gefolgt. Abraham veränderte seinen Wohnsty mehremals; bier wird die Seene nach Mantre, unweit hebron, verlegt. Nahor war damals noch mit seinen heerben in der Gegend von haran in Mesopotamien geblieben.
- S. 155. 3. 27. Nardus, Spife=, Lavendel= Del. Bnffus, feinfte Leinwand.
- S. 160. 3. 25. Unter mehreren Berfioen gegen das Cofiume ift hier die Muse fur jeden ohne Zweifel der auffallendfie.

- S. 162. 3 13. Ismael zog im wuften Arabien nomadifirend als Jäger umber, und wird als Stammbater von 12 arabifchen Stämmen genannt. Die Ismaeliten wohnten auf der Ofiseite Paläftina's bis gegen Aeghpten hin. Bon Ismaels Sohne Nebaioth (S. 162 3. 30 Nasbajoth) wird der ansehnlichste Boltoflamm der Nabathäer abgeleitet.
- S. 162. 3. 31. Paran (Pharan) ift der Name eines Borgebirgs, einer Wufte und einer Stadt in Arabien. Borgebirg und Stadt lagen am arabischen Meerbusen zwischen Arabien und Aegppten, die Bufte auf der Nordseite des Gebirges Sinat. Aus S. 164. 3. 3. geht hervor, daß diese hier gemeint ift, nach 1. Mos. 21, 21.
- S. 164. 3. 11. Schaddai, ein Beiname Jehovahd, welcher zum erstenmal in der Geschichte Abrahamd (1. Mos. 17) vorkommt, und nach der wahrscheinlichsten Meinung so viel als der Allmächtige bedeutet.

# Dritter Befang.

- S. 174. 3. 9. Laban (Labanum, Ledum), wohlriechendes Schleimharz auf ben Blättern ber Siftenrose. Thränen ber Morrhe (die bittern aus ihr fließenden Tropfen) sollen gegen Fäulnis schüpen. Migraim, Aegypten. Dort bedurfte man deren zu Bezreitung ber Mumien.
- S. 176. 3. 27. Saron war der Name zweier Ebenen in Paläftina, beren eine von dem Karmel bis Joppe an dem Mittelmeer, die zweite in dem schönen That von dem Tabor nach dem See Genezareth fich hin erstreckte. Diese letztere, in einer der schönsten Gegenden des Landes gelegen, und auch wegen ihrer vorzüglichen Blumen, besonderd Rosen, berübnt, sit hier gemeint.
- S. 180. 3. 4. Moria bing mit dem Berge Bion zusammen. Sier erbaute Salomo nadmals ben Tempel.
- S. 190. 3. 17. Was Wieland mit dem Infan "die ihr nimmer verschmäht ift" eigentlich hat sagen wollen, kann ich nicht bestimmt ertären. Ich muthmaße nur, daß er an die Ausbebung der Menschenund besonders der Kinderorfer gedacht haven möge, die sich bei dem Dienste des phönicischen El oder Moloch (herr, König) sanden. Bei Philo sinden wir als mythische Begründung zener Opfer: der Gott selbst opferte einst seinen einzigen Sohn dem himmel, seinem Bater. Dies ist, sagt Buttmann (Albb. d. Berl. Afad. d. Wis. 1515, S. 151),

ber uralte Mithoe gu jenem furchtbaren Zwed, ben icon ber bebraifche Gefengeber vorfand, und ibn in der Person feines Abraham so ichon gu adeln und feiner bofen Tendeng so wirtsam gu berauben wußte.

# Symne auf Gott.

- S. 200. 3. 4. Bergl. Briefe von Berfiorbenen, Die Unmerf. jum 4. Brief, Bd. 26.
  - C. 201. 3. 12. Maja, weibliche Perfonification fur den Mai.
- S. 303. 3. 5 fg. Klopftod im Traume ber Porcia von ten menfchlichen Tugenden: einige werben belohnt, die meiften werben verziehen.

#### Chrus.

### Erfter Gefang.

S. 295. B. 1. Perfis, Perfien, ift bier nicht bas große Perfifche Reich mit ber gangen Länderfläche zwiichen bem Indus und Tigris, beffen Flächenraum ungefäbr 55,000 Quadratmeilen enthält, worauf an 20 Millionen Einwohner leben (Perfia), sondern nur eine Provinz tieses Reichs, Pharsiftan, beffen Gränze im Suben ber Perfiche Meerbusen, im Norden eine Kette bes Taurusgebirgs macht, welches auch an der Westgränze berabläuft; im Often sieß biese Provinz an Karamanien und einen Theil ber Karamanischen Wifte. Bis auf Gyrus weiß man wenig Sicheres von dieser ganzen Provinz, die nachber ibren Namen ber großen Perfer: Monarchie gab. Die Einwohner, in niehrere Stämme zert beilt, werben als ein abgehärtetes Bolt geschilbert, welches einsach inners halb seiner Gränzen lebte, ohne alle Bedürsnisse ben Luxus.

- S. 293. B. 2 4. Es fann hier eigentlich nur ble Rebe fenn von der großen Affprischen Monarchie in Borber= und Mittel=Affen, welche außer dem eigentlichen Affrien auch Babylonien, Armenien, Modien und Baktrien umfaste. Wie Wieland fich bas polltische Bershättilf ber Staaten und Länder jener Zeit dachte, welches sich sehr oft veränderte, erhellt aus dem vierten Gesange.
- S. 293. B. 6. Um ben Lefer über Chrus ju orientiren, scheint es nothig, bier gleich eine Uebersicht von ber Geschichte jener Zeit zu geben.

Das größte Reich der damaligen Welt, welches die abendländisschen Geschichtsschreiber kennen, das Affprische, war in Trümmern zerssallen, auf benen fich neue Thronen erhoben. Mit Arbaces begann, nach bem Falle des schwelgerischen Sardanapal, eine neue Dynastie in dem Medisch-Baktrischen mit Belesens im Babylonlichen, mit Rinns II im Affprischen Reiche. Um wichtigsten von diesen ward in politischer Sinficht die neue Affprische Monarchie, deren Sauptstadt, Nintwe (Ninusstadt), schon ein halbes Jahrhundert nach dem ehemaligen Falle wies ter blühte. Der König Phul trat wieder als Eroberer auf, und erzhob, wie seine nächsten Nachsolger, Keusuffprien wiederum zu einer beträchtlichen Macht. Ein Theil der Sprischen füste, Arabiens und Persiens wurde den Affprern unterthau; Sanherlb belagerte Jerusalem; Usstatbens werseibte Babylonien wieder seinem Reich ein und führte die Sebräer ins Ertlitum.

Bei ben Mebern war inzwischen eine neue Epoche mit Dejoces II begonnen, welchem Phoraortes (Feridun) in ber Regierung folgte, der fich Peris unterwarf, und bann seine Waffen nach Affprien kehrte, wo er aber die Schlacht und bas Leben verlor. Sein Sohn und Machfolger, ber friegerische Singaraes I, wurde des Baters Tod gerrächt haben, wären nicht, als er vor Minive ftand, von Norden her die Schiben in kein eignes Land eingefallen, was ibn zur Rückfehr nöthigte. Es scheint in biefer Zelt eine Bölterwanderung von der Wolga und bem Kaukalus her erfolgt zu sehn. Nachher verbanden sich bie Meber mit bem nördlichen Bergvolf ber Shalbaer, und beibe gemeinschaftlich machten durch Zerstörung ninlve's dem nen affprischen Reich ein Ende. Dem Stammfürsten ter Sbalbaer, Nabopolasar, wies Kyarares die Ebene von Babylon zum Wohnst an, vermuthlich um bessen Schwärme dadurch besto sichere von Medien abzubalten.

Mun gab es aber zwei erobernde, berrichende Reiche in Uffen,

das Babplonisch-Shaldaische und bas Medische. Nebukadnezar erhob bas Shaldaische Reich auf ten Sipfel seiner Macht. Nachdem er die Sauptsstadt der Juden, durch deren Empörungen gereizt, zerfiort hatte, unterwarf er sich Sprien, Phönicien, zog nach Aegypten, und soll durch Libpen bis zu den Säusen des hercules (die Lanbspige Afrika's, Sibralztar gegenüber), vorgedrungen sehn. Nach seinem Tode hinterließ er aber ein Land mit erschöpften Kräften, welches seine schwachen Rachsolger gegen den Andrang ber Medo-Perser nicht zu behaupten vermochten.

Bwar batte ber Babhlonische und Affprische Lurus seinen verderblichen Einfluß auch auf ten Mebischen hof verbreitet; Afinages, tes Khaxares Gohn, war eben so schwach, als Khaxares II, tes Afinages Sohn, weichlich, unthätig und prachtliebend: allein unter ihm hatte Chores, Shros bei ten Griechen, Eyrus bei ten Kömern, den größten Antheil an ber Staatsverwaltung, und führte auch tie Kriege bes Khaxares glücklich, welches beites ihn nachher noch mehr erhob, als seine Geburt selbst.

Anros war nämlich ein Entel bes Uftnages, Deffe bes Apgrares. Sohn feiner Schwefter Mandane. Ufinages hatte, wie Berodot erzählt, wegen ber Deutung eines Traumes, Die er erhalten hatte, feine Tody= ter Mandane an feinen Meder vermablen wollen, fondern fie an einen Perfer vermählt, an Rambnfes, von beffen rubigem Charafter er nichts beforgte. Der junge Apros blubte baber in ber eigentlichen Proving Perfis auf, die an dem Lurus ber umliegenden Reiche noch feinen Untheil nahm. Ginfache Lebenswelfe und Gitte berrichten bier, und unverweichlicht fellten bie Ginwohner einen fernhaften Stamm von Menichen bar, welchem nachgerubmt wird, daß er burch Liebe gur Babrheit, Tavferfeit und mannliche Erziehung der Rinder fich ausge= zeichnet babe. Alles dies hatte auf ben jungen Apros ben entichieben= ften Ginfluß. Die er in feinem gwolften Sabr an ben Sof feines Grofvaters fommt, ericheint er baber mit biefem gangen Sof im ichnei= benoften Contraft, und einen folden fiellt er bar, bis er endlich felbft= ftantig auftritt. Er wuchs jum Mann empor, beffen Talente fich immer ichoner entfalteten, bon entichiedenem Charafter. Go batte er fcon ale Tungling Ginfluß gewonnen, und gewann ibn ale Mann immer mehr. Gein Dheim gab ihm feine Tochter gur Gemablin, und ba er felbit ohne Cohn war, Medien jum Erbe. Er folgte vorher

feinem Bater Kambbfes als Catrap (Ctatthalter, Gouverneur) von Perfis, und beflieg nach feines Dheims Tode den Thron von Medien.

Dadurch entftand eine neue Epoche in der Geschichte aller biefer Reiche, denn mit dem erften Perfer, ber den Medifchen Thron beffieg, erhob fich die bieber untergeordnete Proving Perfie gu bem bochfien Unfeben, und es beginnt die Derfifche Monarchie, welche bald an Große und Bedeutung der Uffprifchen jur Beit ihrer hochfien Bluthe nicht nachstand. Apros, ein gludlicher Gieger, hatte bald alle die Reiche. welche bas große Uffprifche Reich ausmachten, fich unterworfen, nicht nur Babnionien, welches Berigliffor beberrichte, mabricheinlich nicht ohne Mitwirkung ber bort im Eril lebenden Juden, die er begbalb auch wieder in ihr Baterland entließ, fondern er hatte auch den machtigen Ronig Lydiens, Rrofos, befiegt, und baburch jugleich bie Berrichaft über die Griechischen Colonien und Rlein-Affen erhalten. Phonicien, flug anvortommend und abwendend, unterwarf fich freiwillig. Go hatte denn Anros ein Reich, welches fich von dem Indus bis an bas mittel= landifche Meer, von tem Indifch=Vernichen Meere bis an bas Rafrifche und den Drus erftrectte. Da diefe lette Grange die unficherfte feines weiten Reichs mar, weil fie ben ichwarmenden borben ber Scothen bloß fiand, fo febrte Apros gulent noch feine Waffen gegen ben Morben, in die mittelafiatifchen Steppen. Sier aber fand er bas Biel feiner Lanf= babn; die Sage nennt eine Konigin ber Maffageten, Tompris, als feine Giegerin.

Auf jeden Fall ift Khros eine Person von welthistorischer Wichtigefeit und ein ausgezeichneter Menich; zweiselhafter dagegen ift, ob er wirklich den humanen Zweck hatte, den unser Dichter ihm unterlegt, und überhaupt als ein solches Ideal der Humanliat betrachtet werden kann, wie er hier geschiltert wird. Alle aftatischen Staatsversassungen waren despotischer Art, und man findet nicht, daß ahros wesentliche Beränderungen damit vorgenommen hätte. Was ihm jedoch als Eroberer eine seltne Auszeichnung gibt, ist, daß er fortwährend sich menschenlichend beweist, weßbalb auch die späteren Perser ihn vorzugeweise mit dem ehrenvolsen Kamen Bater nannten (Herod. 3, 89). Renophon indeß stellt ihn idealisert dar, und Wieland, bei welchem von jest an in gleichem Grad Entsernung von Platon und hinneigung zu Kenophon immer bemertbarer wird, folgt diesem. Ob nun aber Aenophon wirkliche Sagen, die er am ebesten erhalten konnte, zum Frunde gelegt, oder von Kyros in seiner Kyropädie, wie man gewöhnlich anuimmt,

nur einen politischen Roman geschrieben habe, dergleichen die Utopia, Ufong und andere find, ift bier völlig gleichgultig; ber Dichter hatte bas Recht bem Xenophon ju folgen, und barf nur aus fich felbft beurtheilt werden.

- S. 293. 3. 20. Geheim heißt ber Ril, weil bis auf Bruce seine Quellen unbefannt waren. Er bezeichnet hier ben außerften Weffspunkt, wie bas Rosenlager Aurorens, womit Indien gemeint ifi, ben auberften Ofipunkt ber Perfifchen Monarchie.
- S. 294. 3. 13—15. Das Ziel von Wielands bamaligem Streben ift hiemit angegeben. Die fittliche Benus Tenophons, welche ihm die Wahrbeit zeigen foll, ift die Aphrodite Urania, von welcher Sofrates in Kenophons Gasimabl fagt, sie wirke die Liebe für schöne Seclen, Freundschaft und edle Sandlungen. In ihrer Grazien Mitte will er sie sehen, b. i. das Ste noch liebenswürdiger durch Anmuth. Wieland hatte hiebei sein ästetisches Ibeal moralischer Bildung im Auge, welsche er damals in dem Kenophontischen Kalod f' Agathos (der Schöne und Gute) sah, und mit Sassteburp's virtuoso für einerlei hielt, worzüber seit den Literaturbriesen mancherlei gestritten worden ist. Er berruft sich darum auch auf Alsben, d. i. Anton Alsben Gooper Graf von Shastesburh, der gesstwelle Bersasser der Characteristies, die auf Wieland ebenfalls einen bedeutenden Einfluß batten.
- S. 294. 3. 21 27. Der Dichter schiftert bier ben Schauplag bee beginnenten Krieges. Meblen und Affrien (Affur) werben burch einen Arm bes Taurus, bas Zagrische Gebirg, getrennt. Durch die Zagrischen paffe war ber gewöhnliche Zugang von Meblen nach Misterien, und dieß ist bier die Pforte, die zwar ben Meblichen Bergen sich aufthut. Eine weite Ebene, von Flüssen durchschnitten, eröffnet sich. Wieland nennt von diesen Flüssen mit Plinius ben Zerbis, fatt bes Lytes (Zab, Zarb), westlich von Arbela (jest Arbis), melche Statt nachmals durch einen Sieg Alexanders über Darius noch berühmter murbe.
- S. 295. 3. 9. Der Lydischen Flote und Tonart, nach Apulejus besonders ju Klag = und Trauerliedern geelgnet, fchrieb man Bewirkung fchmelgender, entnervender Gefühle gu.
- S. 295. 3. 25. Phalanx bedeutet im Allgemeinen: in geichloffene Glieder gestellte Griegehaufen, von einer folchen Starte, baß fie auch einen heftigen Angriff ausbalten fonnten. In verschiedenen Ländern war die Stellung verschieden; ber Perfiche Phalanx bilbete

vermuthlich ein Biereck. Es ift bier und anderwärts in Diefem Gebicht mahricheinlich, bag ber Dichter an ben helben bes fiebenjährigen Krieges bachte.

- 6. 298. 3. 5. Der Pattolns, ein fleiner Fluß in Lybien, führte Goldförner bei fich; barum hier ber Goldne. Sat Chrus endlich auch flein alfien besiegt, so wird er feine Waffen nach Indien febren.
- S. 300. B. 2 fgg. Wer gern naher über bier vortommende und andre feltene und feltsame Ledereien unterrichtet fenn mochte, ber febe Dang Geschichte der menichlichen Nahrungemittel. Lpg. 1809.
- S. 500. 3. 22. Memphis, Die Sauptftadt in Mittelagnpten. Der Stuthifche Schnee bezeichnet die außerften betannten Lander Mord Minns.
- S. 301. 3. 6. Sefofiris, Konig von Aegypten, foll feine Eroberungen öftlich bis Indien, nordlich bis Thracien ausgebreitet haben, (vergl. S. 310 3. 6-10). Rinus mar der Stifter der erften großen Affprischen Monarchie.
- S. 301. 3. 16. Bel, Baal, Belud (herr), hieß die Sauptgotts beit (Sonnengott) der Babplonier, und Babel führte von ihm den Namen, Thor des Bel.
- S. 301. B. 20. Semiramis, des Rinus Gemablin, und nach feinem Tote 42 Jahre lang Königin Uffpriens, foll ju der großen Monarchie ihred Gemahls noch den größten Theil Libnens und Aethiopiens hinzu erobert haben.
  - C. 301. 3. 21. Etbatana mar die Sauptfiadt Mediens.
- S. 302. 3. 2. Sarbes, Sauptfladt des Königreiche Lydien in Glein : Mfien.

### 3meiter Gefang.

- S. 315. 3. 7. Salchonifche Tage. S. bie Unm. ju Grates und Sipparchia Br. 36. B. 21.
- S. 318. 3. 15 fgg. Bei Diefer Stelle war Bielanden ohne Bweifel Die treffliche Schilderung in bem 3. Kapitel des erften Buchs ber fipropable vor Augen.
- S. 325. 3. 31. Amarbus, Fins in Nord-Medlen, jenfeits Gefritud in bem öftlichen Gifan.
  - G. 327. B. 31. Chalbaa ift eine weite Benennung. Genau

wird man ble Wohnsipe ber Shaidaer vielleicht nie angeben fennen. Nur so viel ift gewiß, bas sie ein robes und nomabisches Bergvolk Nord-Affens waren, welches vornehmlich auf ben Gebirgen zwischen Medien und Adiabene hausete, wo in den rauberlichen kurten vielzleicht noch ibre Nachkommen anzutreffen sind. — Seit Nehnfadnezard Beit beibt auch Babylon Chalvaa, nach der berrschenden Dynastie, woran aber hier nicht zu benken ist.

### Dritter Gefang.

S. 332. 3. 4 — 11. Euphrates, ter hanptfins Babylons; Margus, Fluß in Syrien; Saba, flatt bes glücklichen Arablens; Libanon, das phönickich fprichte hauptgebirg; der Taurns fireicht als hauvtgebirg von Eikleien in Klein Alein bis Indien; bier ist wahrscheinlich der Theil gemeint, welcher Armenien von Mesopotamien trennt, und diesen Namen besonders behalt; der Paktol, Finß Lydiens in Klein-Asien (s. Gel. 1. S. 298 3. 5); die Jonische Welle bezeichnet die Küste des Alegäischen Meeres, welches die Griechischen Colonien der Jonier bespielt; Epprus, Jusel des Alegäischen Meeres, war berühmt durch den Dienst der Benns und seine vortressichen Weine, ter Perstliche Meerbusen len durch seine reichen Persensischer Darum der beperkte.

S. 333. B. 6 - 10. Cotton, Baumwollenfiante. - Boffue, eine feine Art Leinewand. - Die Annft, ben Saft ber Purpurfichnede jur Farberei ju gebrauchen, übten zuerst bie Phönicier, beren Rationalgott herenles sie ersunden baben soll.

S. 534. 3. 10. Oromasbes, Ormugb. G. bie Ratur ber Dinge, 1. Buch, Ann. 8. 206. 25.

S. 340. 3. 22. hnrkanien lag fast zwischen bem Kaspischen Meer, Armenten, Albanien und bem Taurusgebirg, ein Land zwar voll rauber Wäber, aber fruchtbar, und reich au honig, mit friegerlichen Elnwohnern. — Sazer, Saca, Saken, war einer ber hauptsstämme über ben Usern bes Lrus und Tararted, nörtlich von Indien, wo jeht Tatarische Bötterstämme hausen. Saken, Massageten und Settben gebrauchte man im Alterthum zur allgemeinen Bezeichnung bes damals bekannten äußersten Norden. Immer strömten aus ben nördlichen Bergen Barbaren bervor. Bon ben Saken sagt Ptolemäns ausbrütlich: sie haben keine sessen Wohnsipe, und leben als Nomaden, theits in Wästern, theits in höbsten.

Me eland, fammtl. Werfe. XXVI.

S. 547. 3. 23. Zerduft, Zoroafter. Bergl. die Natur der Dinge, 1. Buch, Anm. 8. Bb. 25. Wieland konnte die neueren Entdedungen über Parfen = Religion damale noch nicht kennen. Ihn zu berichtigen ift bier unnöthig.

### Bierter Befang.

- S. 554. 3. 9. Ochus, Drus, und S. 555 3. 7 Jagart f. Gef. 3, Anm. ju S. 340 3. 22.
- S. 354. 3. 25. Radufiens Sohne, Die Kadusier, eine Botterichaft in Norde Mebien, treffliche Bogenichungen und Reiter, Die oft fiegreich gegen die Meder tämpften. Clinzein geschlagen, murden sie doch nie ganglich aus ihren Bergen vertrieben. Niphates, b. i. Schneegebirg, bieb ber Theil bed Taurns, ber fich vom Tigris norbösslich bis an bie Granze Mertiens hinzieht.
- S. 355. 2. 30. Der Beife bon Kreta, Minos, ber Gesfeggeber biefer Infel, und nach feinem Cob einer ber Richter in ber Unterweit. Biele ber Einrichtungen auf Kreta, 3. B. ber Labprinth, bie Myfierien, ja ber berühmte Minotaurus felbft, welfen auf Aegypten aurur.
- S. 556. 3. 20. Der Emolud, eine Fortsenung bed Taurusgebirge in Porngien und Lydien, wird ber üppige genannt, in demselben Sinne, wie ibn die Türken jept Bozdag, Freudenberg, nennen. Er war berühmt megen seiner trefflichen Weine. — Die Kanftrifche Aus mit ihren Schwänen ift aus homerd Gleichniffen bekannt.
  - G. 557. 3. 4. Eurin, Pontud Eurinnd, tad ichwarge Meer.
  - E. 357. 3. 11. Der Garbifche Ronig, Arofod.

| ş.<br>Heli |   |  |            |
|------------|---|--|------------|
|            |   |  | ŭ,         |
|            | • |  |            |
|            |   |  |            |
|            |   |  |            |
| •          |   |  |            |
|            |   |  | <b>6</b> 3 |
|            |   |  |            |
|            |   |  |            |
|            |   |  |            |
|            |   |  |            |
|            |   |  |            |

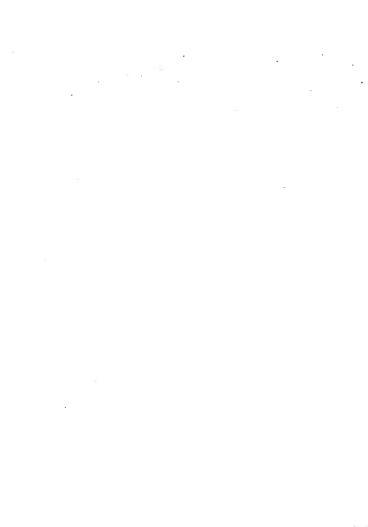

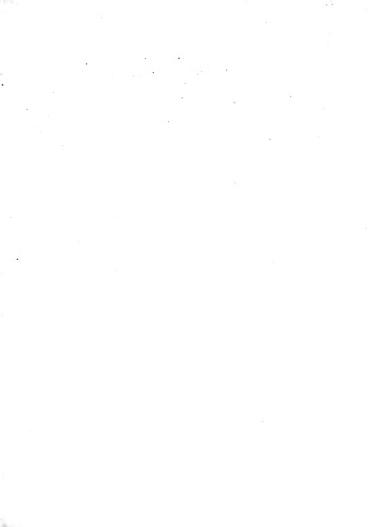

